Nr. 303 - 1.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38.00 bfr, Frankreich 7.00 F. Griechenland 150 Dr. Großbraannien 65 p kahen 1500 L. Jugoslawien 690.00 bln, Luxemburg 28.00 lfr. Niederlande 2.20 hfl Rorwegen 8.50 nkr. Österreich 14 bS. Portugal 150 Esc. Schweden 8.00 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische inseln 185 Pts. Türkei 850 Tl.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

#### POLITIK

Berlin: Der Berliner Regierende Bürgermeister, Eberhard Diepgen, will mit der 750-Jahr-Feier die Stadt als "Metropole in der Mitte Europas und als Hauptstadt der deutschen Nation für das nächste Jahrhundert" vorbereiten. Die Mauer könne nicht daran hindern, "unseren Teil der Stadt im Blick auf das ganze Berlin zu gestalten".

Schadensersatz: Das Land Hessen hat Schadensersatzansprüche in Höhe von etwa 1,8 Millionen Mark nach dem Brand bei dem Baseler Chemiekonzern Sandoz angemeldet. Die Schadensaufstellung babe allerdings vorläufigen Charakter, erklärte Staatssekreär Kerschgens (Die Grünen).

Stabil: Die Gebühren für Briefe, Päckchen und Pakete werden auch 1987 stabil bleiben. Dies Bundespostminister Schwarz-Schilling. Die wirtschaftliche Lage der Post sei gut. Die Masse der 18,6 Milliarden Mark Investitionen würde auch 1987 in die Fernmeldetechnik fließen.

Flüchtlinge: 287 polnische Touristen sind über Weihnachten in Lübeck-Travemunde nicht auf ihre Kreuzfahrtschiffe zurückgekehrt und in der Bundesrepublik Deutschland geblieben. 13 Personen hätten wegen deutscher Volkszugehörigkeit um Anerkennung als Flüchtlinge gebeten.

Nordiriand: Bei einem nächtlichen Bombenanschlag auf eine Gastwirtschaft in der Nähe der nordirischen Stadt Londonderry ist ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet hinter dem Sprengstoffanschlag die Terrororganisation IRA.

Sacharow: Als erster Vertreter einer westlichen Regierung hat der amerikanische Botschafter in der Sowjetunion, Arthur Hartman, den aus der Verbannung entlassenen Nobelpreisträger Andrej Sacharow in dessen Moskauer Wohnung besucht. Über die Dauer und den Inhalt des Gesprächs teil-te der Sprecher der US-Botschaft nichts mit.

Ausgezeichnet: Der amerikanische Präsident Reagan hat die Piloten und den Erbauer des Superleichtflugzeuges "Voyager" mit der "Bürgermedaille" des Weißen Hauses ausgezeichnet. Reagan nannte die Pioniertat das schönste Weihnachtsgeschenk für Amerika".

Korea: Der wiedergewählte nordkoreanische Präsident Kim II Sung hat in seiner Neujahrsansprache Verhandlungen mit Südkorea auf höchstem Niveau vorgeschlagen. Als oberste Aufgabe Nordkoreas stellte Kim die Verwirklichung des Sozialismus und die Wiedervereinigung heraus.

Rauschgift: In Polen wächst die Zahl der Drogenabhängigen. Wurden 1985 bereits 16 675 Drogensüchtige registriert, so waren es ein Jahr zuvor noch 1400 Menschen weniger, meldete die amtliche Nachrichtenagentur PAP. Die Zahl der Drogentoten nehme aber leicht ab.

Umbesetzung: Der Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik im Zentralkomitee der ungarischen KP, Ballai, ist von seinem Posten abgelöst worden. Ihm sein eine "andere wichtige Aufgabe" zugewiesen worden, hieß es. Sein Nachfolger wurde dessen bisheriger Stellvertreter Nemeth.

#### WIRTSCHAFT

ABM-Stellen: Die Zahl der im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) geschaffenen Arbeitsplätze hat sich seit 1982 weit mehr als verdreifacht. Das erklarte der Präsident der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit. Heinrich Franke. Im kommender Jahr würde die Zahl der ABM-Stellen um weitere 10 000 gesteigert werden.

Börse: An den deutschen Aktien- Feinunze: 388,75 (390,10) Dollar.

börsen verzeichneten die Standardwerte am letzen Börsentag des Jahres bei erneut sehr ruhigem Geschäft nur kleine Ausschläge nach beiden Seiten. Die Rentenwerte dagegen schlossen gut behauptet. WELT-Aktien-index: 277,21 (277,84). BHF-Rentenindex: 106,588 (106,566). BHF-Performance-Index: (108,497). Dow-Jones-Index (29. 12.): 1912,12. Dollarmittelkurs: 1,9500 (1,9458) Mark. Goldpreis je

#### KULTUR

"Dance": Im New Yorker Metropolitan Museum wird in der Silvesterschau "Dance" die Kulturgeschichte des Ballkleids präsentiert. An die 200 Ballkleider, Abend- und Festroben aus drei Jahrhunderten sind zu sehen. Der Ausstellung geht es aber weniger um historische Akribie als um Augenwitz und Atmosphäre (S. 15)

Ohne "E": Der Franzose Georges Perec – und der Übersetzer Eugen Helmlé haben jetzt einen Roman herausgebracht, in dem kein einziges "E" auftaucht. Entsprechend ist der Lesewert – weiß man doch, daß im Deutschen das "E" der am häufigsten vorkommende Buchstabe ist. Der Titel des Buches: "Anton Voyls Fortgang". (S. 15)

#### SPORT

Fußball: Igor Belanow (UdSSR), der mit Dynamo Kiew den Europapokal der Pokalsieger gewann und mit der Nationalmannschaft in Mexiko bei der Weltmeisterschaft spielte, ist als bester Fußballer des Jahres für 1986 ausgezeichnet worden. Bester Spieler aus der Bundesrepublik war Köins Torwart Harald Schumacher auf dem 17. Rang. (S. 7)

Weltmeisterschaft: Die italienische Regierung hat umgerechnet rund 920 Millionen Mark zum Ausbau und zum Neubau von Sportstadien zur Verfügung gestellt. Das Geld soll in den zwölf Städten verwendet werden, in denen 1990 die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden werden. Noch steht nicht fest, wo neue Stadien gebaut werden. (S. 7)

#### AUS ALLER WELT



"Versiegeltes Gläck": Ein Neujahrsgruß, wie er anno 1910 ver-schickt wurde (Foto). Das Postkartenmotiv mit dem Schilderhaus aus versiegelten Briefen soll versinnbildlichen, daß sich in den verschlossenen Couverts das Glück befindet. Auf den meisten Glückskarten" spielte indes Geld

Telefonauskunft: Der Service, der unter der Rufnummer 1188 geboten wird, geht oftmals weit über das nüchterne Herausfinden der gewünschten Telefonnummer hinaus. Besonders während der Feiertage und an den Wochenenden wird das berühmte "Fräulein vom Amt" mit hilfesuchenden Anrufen konfrontiert. (S. 16)

die Hauptrolle. (S. 16)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Unbeständig und mild

Seite 6 Seite 14 Seite 16

Ein glückliches und erfolgreiches Jahr 1987 wünscht die WELT ihren Lesem und Geschäftsfreunden, Unsere nächste Ausgabe erscheint am 2. Januar zur gewohnten Stunde. Verlag und Redaktion DIE WELT.

# Beim Kampf um Zweitstimmen haben wir bessere Chancen'

Bangemann besorgt über drohenden Handelskrieg mit USA / WELT-Gespräch

HEINZ HECK, Bonn

Der FDP-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Martin Bangemann sieht in der gezielten Werbung auch der großen Parteien um die Zweitstimme keine Gefahr für die FDP (WELT v. 30. 12.). "Ich bin in keiner Weise erschreckt", erklärte er am Dienstag in einem WELT-Interview. Alle Parteien sollten sich um die Zweitstimme bemühen. Die FDP tue das mit besseren Startchancen als die anderen Parteien. Sie habe bei weniger Stammwählern immer schon sehr viele Wechselwähler angezogen.

So gebe es derzeit auch zahlreiche SPD-Wähler, die angesichts des Zustands ihrer eigenen Partei der FDP ihre Zweitstimme gäben. Eine überwältigende Mehrheit der Bürger wolle weder eine rot-grünes Bündnis noch eine absolute Mehrheit der Unionsparteien. Beides sei nur durch eine starke FDP zu verhindern. Bangemanns Bekenntnis zum gegenwärtigen Regierungsbündnis fällt eindeutig aus: "Außer in dieser Koalition sehe ich keine Chance, liberale Politik durchzusetzen."

Besorgt äußerte er sich zur jüngsten Zuspitzung im Streit um amerikanische Agrarexporte in die EG. Die Gefahr eines Handelskrieges habe sich erhöht. Er hofft aber, daß es dazu nicht kommt. Die US-Regierung hatte zuvor Strafmaßnahmen gegen die EG angekundigt. Diese sollen jedoch frühestens am 1. Februar wirksam

werden. Bangemann erinnerte daran, daß die EG weiter verhandlungsbereit sei. Die Bundesregierung hatte außerdem wiederholt eine Schlichtung des Streits im Gatt vorgeschla-

Bangemann hält es für ein gutes Verfahren, wenn "zwei befreundete Nationen" - er meinte die USA und Europa - sich in einem solchen Falle einem Schiedsrichter stellten. Dies

**99***Ich* bin konservativer Mensch. Ich möchte mich nicht verändern. 99 Bangemann über seine persönlichen Pläne für 1987

wäre zugleich, nach Meinung des Ministers, eine Bewährung für das Gatt.

Auf die Frage, ob sich die che-mische Industrie klug verhalte, erklärte der Minister, er wolle nicht beurteilen, ob sich diese Branche bei den Unfällen in jüngster Zeit ungeschickt verhalten habe. Er sehe aber deren Bereitschaft, bei der Behebung und Vermeidung von Umweltschäden mitzuarbeiten. Die Störfallserie habe die Bevölkerung "in Schrecken versetzt" und das Handeln der Regierungen verlangt. Die Bundesregierung habe dies mit der Verschärfung des gesetzlichen Rahmens, "der schon so gut wie vollständig war". getan. Auch die Schweiz bemühe sich

um ähnliche Regelungen. Bangemann nannte zwei Wege zur Lösung des Problems: Die Kontrollen müßten verschärft werden. Das sei in der Bundesrepublik Deutschland Sache der Länder. Aber die chemische Industrie müsse sich strenger als bisher an die Vorschriften halten.

Mit dem Inkrafttreten der großen Steuerreform rechnet Bangemann frühestens am 1. Januar 1989. Für eine Aufstockung der mit rund neun Milliarden Mark Nettoentlastung bereits gesetzlich beschlossenen zweiten Stufe der Steuersenkung 1988 sieht der Minister keine konjunkturpolitische Notwendigkeit. Die auf 40 bis 50 Milliarden Mark zu veranschlagende Große Reform sollte etwa zur Hälfte durch Subventionsabbau finanziert werden. Die andere Hälfte verbleibe dem Steuerzahler als Nettoentlastung. Beim Subventionsabbau gehe es nicht nur um Finanzhilfen, sondern auch um die Beseitigung von Steuerprivilegien. Einzelbeispiele wollte der Minister nicht nennen. Der Spitzensatz in der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuersatz sollten unter 50 Prozent gesenkt werden.

Die Tarifparteien hätten bei der Lohnfindung 1987 einen geringeren Verteilungsspielraum als im abgelaufenen Jahr, da sich die jüngsten Kostenenlastungen etwa durch sinkende Energie- und Rohstoffpreise nicht wiederholen würden.

Seite 9: Steuersenkung

# Gewerkschaften stimmen Schlichter zu

Streik hält an / Zeit läuft gegen Chirac / "Schienenbesetzungen" in Lyon und Grenoble

PETER RUGE, Paris Beim Streik der französischen Eisenbahner, bei dem es vor allem um die Rücknahme einer neuen Lohnskala geht, soll nun ein unabhängiger Schlichter zwischen der "Basis" und der SNCF-Direktion vermitteln. Darauf haben sich auch die Gewerkschaften verständigt. Sie wollen sich jetzt darauf konzentrieren, den zweiten umstrittenen Punkt, die Arbeitsmodalitäten, zu verhandeln.

Auch bei der Pariser Métro, die nach mehrtägiger Unterbrechung ihren Streik wiederaufgenommen hat, sind Verhandlungen im Gange. Gespräche werden auch in den bestreikten Häfen geführt. Dennoch: Der seit 13 Tagen andauernde Ausstand in Frankreich hält über Silvester an. Bahn- oder Schiffsreisende müssen sich darauf einstellen.

Die Berufung eines unabhängigen Schlichters, des 54jährigen Mitglieds des Staatsrates, François Lavondès, hat bei den Lokomotivführern bisher zu keinem Umschwung geführt. Die SNCF spricht dagegen von einer leichten Verbesserung des Zugverkehrs, vierzig Prozent der Züge sollen wieder normal fahren. Demgegenüber mehren sich die Eingriffe von Streikenden in den Bahnbetrieb: In Grenoble, Lyon und anderen Bahnhöfen wurden durch "Schienenbeset-

#### SETTE 2: Frankreichs Vierte Gewalt.

zungen" Züge an der Weiterfahrt be-

Verschärft wurde die Lage auch dadurch, daß die Eisenbahner nun immer häufiger aus ihren Depots auf die Straße gehen. Versammelten sich bisher kaum mehr als 250 Personen vor der SNCF-Direktion, so waren es am Dienstag 7000 bis 8000. Das läßt darauf schließen, daß die "wilden Streikenden", die sich bisher von den Gewerkschaften fernhielten, zumindest eine logistische Unterstützung akzeptieren. Es ist damit nicht mehr unwahrscheinlich, daß der Ausstand der Lokomotivführer das Signal abgibt für eine "solidarische Arbeitsniederlegung" im gesamten öffentlichen Dienst - wodurch die Gewerkschaften wieder die Kontrolle über Ausmaß, Ziel und Strategie des Arbeitskampfes zurückzugewinnen hoffen.

Sollte der Streik im Transportbereich andauern, dürfte es für Frankreich zu Jahresbeginn ein böses Erwachen geben: Die ökonomischen Folgen werden das Land voll treffen. Bisher konnten die Ausfälle bei der Bahn durch Abbau von Lagern ausgeglichen werden, viele Firmen hatten zudem Betriebsferien angeordnet.

Die Zeit läuft gegen Premierminister Chirac. Auch wenn er erklären läßt, er habe mit Staatspräsident Mitterrand vorrangig die Entwicklung im Tschad diskutiert und nicht die Streiksituation, so reagierte die Börse bereits empfindlich: Weltweit erlitt der Franc Verluste. Paris erwartet eine Stützung durch die Deutsche Bun-

welczyk, der erst im Sommer für eine

begrenzte Zeit die Innenbehörde

übernommen hatte, war bis zuletzt

entschlossen, sich von diesem Amt zu

trennen. In einer kleinen Runde von

Spitzenpolitikern mußte er jedoch

am Montag erkennen, daß die Partei

ihn nicht aus seiner Verantwortung

Die größte Hypothek bedeuten für

ihn die Hafenstraßenhäuser. Bisher

konnte der Eigentümer nur unter

dem Schutz von mehreren Hundert-

schaften Polizei Rechtstitel gegen

einzelne Bewohner durchsetzen. Es

kam immer wieder zu Straßen-

schlachten. Der Senat entschied nach

der Verpflichtung Pawelczyks, wei-

terhin die Verantwortung für die In-

nere Sicherheit zu übernehmen, daß

nach Ende der Mietverhältnisse "die

notwendige Räumung im Rahmen

der rechtsstaatlichen Fristen erfor-

derlich ist". Sollten Polizeieinsätze

notwendig sein, "so werden sie nach-

drücklich unterstützt".

entlassen wollte.

# Dohnanyi kann Pawelczyk nicht ersetzen

Kein Senatsmitglied war bereit, Innensenator zu werden / Prestigeverlust für Ersten Bürgermeister

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Hamburgs Zweiter Bürgermeister Alfons Pawelczyk (SPD) bleibt auch weiterhin für die Innere Sicherheit des Stadtstaates verantwortlich. Diesen Beschluß hat gestern der Senat bei der sonst nur routinemäßig am Jahresende stattfindenden Ge-schäftsverteilung gefaßt. Nach wochenlangen Bemühungen des Ersten Bürgermeisters, Klaus von Dohnanyi, das Innenressort neu zu besetzen, hatte er schließlich die Nachfolge-Suche aufgeben und Pawelczyk drängen müssen, das ungeliebte Amt des Innensenators beizubehalten.

Der 53 Jahre alte Oberst a.D. Pawelczyk hatte mit aller Kraft danach gestrebt, sich wieder auf seine Aufgabe als Bevollmächtigter der Hansestadt in Bonn und als Zweiter Bürgermeister konzentrieren zu können. Doch keiner der SPD-Kollegen im Senat war bereit, sich auf dem "hei-Ben Stuhl" in der Chefetage der Hamburger Innenbehörde niederzulassen. Finanzsenator Horst Gobrecht wollte

# "An Pretoria keine Kreml: Keine Geheimnisse" Neujahrsbotso

rmc. Bonn

Bei der von der Bundesregierung nicht genehmigten Lieferung von U-Boot-Plänen an Südafrika sind keine der Geheimhaltung unterliegenden Informationen weitergegeben worden. Das hat die vom Bundesfinanzministerium in Auftrag gegebene Untersuchung der Kieler Oberfinanzdirektion bei den Firmen HDW und Ingenieur-Kontor Lübeck ergeben.

Nach Informationen der WELT brachte eine vorläufige Überprüfung der von den Firmen gelieferten Unterlagen durch das Verteidigungsministerium Klarheit darüber, daß sich dabei geheimhaltungsbedürftige Verschlußsachen nicht befanden. Seite 4: Entwarnung

lieber in seinen früheren Beruf als Steuerberater zurückkehren, Wirtschaftssenator Volker Lange lehnte ebenfalls mit dem Hinweis ab, er wolle eher aus dem Senat ausscheiden als die Verantwortung für die Innere Sicherheit in der Hansestadt zu übernehmen. Auch Bausenator Wagner

#### SEITE 2: Powelczyk kann nicht weg

winkte ab. Alle drei Genossen gehören zum Mitte/Rechts-Lager.

Für Klaus von Dohnanyi bedeutet das gestern vorgelegte Ergebnis der Senats-Geschäftsverteilung, bei der lediglich der bisher für die Versorgung und Entsorgung zuständige Senator Jörg Kuhbier zur Umweltbehörde wechselt, einen deutlichen Prestigeverlust. Er weist aus, daß dieser Senat nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Bürgerschaftswahl am 9. November nur noch sehr beschränkt handlungsfähig ist. Pa-

# Neujahrsbotschaft

Die westlichen Hoffnungen auf eine Öffnung der sowjetischen Gesellschaft haben jetzt einen Dämpfer erhalten. Moskau hat eine Wiederholung des Austausches von Neujahrsbotschaften Gorbatschows und US-Präsident Reagans im Fernsehen beider Länder, wie er von den Amerikanern vorgeschlägen worden war, abgelehnt

Der Sprecher des Außenministe-riums, Gerassimow, erklärte am Dienstag dazu, tile derzeitige Stimmung in den Ost-West-Beziehungen sei für eine derartige Initiative "alles andere als günstig". Er fügte hinzu: "Warum sollten wir Illusionen erwecken?" Seite 8: Rückkehr verschwiegen

#### Windelen über die Saar-Eingliederung

Die Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland vor 30\_Jahren "war ein Sieg des Selbstbestimmungsrechtes". Heinrich Windelen, Bundesminister für Innerdeutsche Beziehungen, wies in einem WELT-Interview darauf hin, daß "wir es (mit den Franzosen) allerdings mit einem Nachbarn zu tun hatten, der der gleichen Rechts- und Gesellschaftsordnung zugehörte, einer freiheitlichen Demokratie". Deshalb sei "dieses Modell einer Wiedervereinigung so nicht wiederholbar". Windelen raumte ein, daß der Freikauf aus der "DDR" "dazu beitragen kann, die dortigen Machtverhältnisse zu stabilisieren".

#### **DER KOMMENTAR**

### **Botschaften**

so "niedere Dinge" wie das Bruttosozialprodukt, Raketenzählereien, Zuwachsraten und Etatdefizite hinausführen. Aber sie machen stets auch bewußt, daß die Schlußbilanz eines Jahres mit den gleichen Salden von Soll und Haben endet, mit denen das neue Hauptbuch eröffnet wird. Es werden die Dinge "jenseits von Angebot und Nachfrage", wie es der liberale Ökonom Wilhelm Röpke formulierte, ins Visier genommen.

Dabei gehört es zur demokratischen Arbeitsteilung, daß ein Regierungschef Erfolg und Zufriedenheit dicker aufträgt als sein parlamentarischer Widerpart in der Opposition. Wie ein Löschblatt vermittelt dieser seitenverkehrt ein anderes Bild "seiner" Realität. Hier dominiert das Versäumte, das Problem, die Bedrückung. Aber Willy Brandt hat in gewissem Sinne recht, wenn er von "verpaßten Chancen" redet oder die vielen Kriegshandlungen in der Welt beklagt.

Hier liegt ein Schnittpunkt gemeinsamer Einschätzung. Alle

N eujahrsansprachen zielen ins Herz, wollen den Blick über Chapcen auf diesem Globus zum optimalen Zeitpunkt zu nutzen. allerorten Frieden und Wohlstand zu stiften, wird in dieser Welt nicht gelingen. Menschliches Handeln bleibt stets Stückwerk. aber die Chancen verdienen immer einen neuen Anlauf. Eine Demokratie muß diese Chance eröffnen, Energien freisetzen für Werte, die in keiner Statistik erscheinen: Menschlichkeit, Vertrauen, Zuwendung, Solidarität.

> Kein gouvernementaler Erlaß vermag dies zu bewirken. Aber er kann Voraussetzungen schaffen, daß man diesen Zielen eine Handbreit näherkommt. Kein Hungernder wird satt. wenn die Wohlhabenden ihren Reichtum verjubeln, kein Arbeitsplatz entsteht, wenn man andere Arbeitsplatze durch Verteuerung gefährdet, kein Frieden erwächst aus Unterwerfung, keine Freiheit aus Duldung von Unterdrückung.

> uch 1987 werden die Deut-A schen wieder Chancen verpassen. So lautet die Neujahrsbotschaft: Im Wissen um dieses Risiko dennoch andere Chancen beim

### Kohl ruft zu Menschlichkeit und Achtung der Natur auf

Kanzler: 1986 war ein gutes Jahr / "Welt mit weniger Waffen"

M.Sch. Bonn 1986 war "für die meisten von uns" ein gutes Jahr. Es hat die Bundes-

republik Deutschland "wirtschaftlich und gesellschaftlich vorangebracht". Dieses Fazit zieht Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Neujahrsansprache. Der Wohlstand des Landes sei allerdings kein "Wirtschaftswunder", sondern "Ertrag der Arbeit vieler Menschen". Maßstab für das Wohlergehen dürfe jedoch nicht das Bruttosozialprodukt sein. "Geborgenheit und Heimat, Mitmenschlichkeit und Zuwendung, Freundschaft

und Vertrauen sind Werte, die nicht

zu kaufen sind, die wir aber alle brau-

Der Regierungschef bezeichnete es als "lohnendes Ziel" für das kommende Jahr, "daß wir uns alle umeinander bemühen". Er fordert Solidarität für die Arbeitslosen, die Verständnis für ihre Sorgen nötig hätten. Außerdem mahnt er, die Lebensleistung älterer Menschen anzuerkennen. "Wir sollten ihren Erfahrungsschatz stärker nutzen."

Eine menschliche Gesellschaft kann nach den Worten Kohls allerdings nur in einer gesunden Umwelt

#### Ein Jahr der verpaßten Chancen'

Als "Jahr der verpaßten Chancen" hat der SPD-Vorsitzende Brandt die Bilanz der Bonner Regierungsarbeit in den vergangenen zwölf Monaten bezeichnet. Wer durch den Nebel der amtlichen Propaganda dringe, müsse feststellen, daß sich trotz aller zur Schau getragenen Selbstsicherheit große Fragen aufgetürmt hätten. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik habe die Bundesregierung von der Entwicklung der Weltwirtschaft profitiert, aber keine Vorsorge für kommende schwere Zeiten getroffen.

existieren. "Umweltvergiftung vernichtet Zukunft", sagt der Bundeskanzler und versichert, die Bundesregierung werde sich auch künftig hartnäckig dafür einsetzen, daß Verpflichtungen zum Schutz der Natur auch international eingelöst werden. Umweltschutz sei "eine der großen Zukunftsaufgaben". Er beginne jedoch bei den "sehr eigenen Lebensgewohnheiten".

Als bedeutendes Ziel für 1987 nennt Kohl das Zustandekommen konkreter Abrüstungsgespräche zwischen den USA und der Sowjetunion. "Ich werde mich auch in Zukunft ganz persönlich dafür einsetzen, eine Welt mit weniger Waffen zu schaffen." Als wichtigen Beitrag zum Frieden bezeichnet Kohl die Hilfe für notleidende Menschen in den Entwicklungsländern. Große Bedeutung komme auch dem Ost-West-Dialog zu. Der Kanzler fordert alle Bürger auf, bei der Bundestagswahl am 25. Januar von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. "Die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik zeigt, wieviel uns die Freiheit bedeutet, und wie sehr wir wünschen, daß alle Deutschen eines Tages frei sein mögen,

#### **CSU: Werbung auch** um die Zweitstimme

CSU-Generalsekretär Tandler hat die Notwendigkeit betont, bei der Bundestagswahl um Erst- und Zweitstimme eines jeden Wählers zu ringen. Im CSU-Parteiorgan "Bayernkurier" nannte Tandler am Dienstag die Wahl eine Entscheidung von schicksalhafter Bedeutung. Wenn das Wahlziel erreicht werden solle, müßten CDU und CSU unbedingt um jede einzelne Wählerstimme kämpfen. Die Sozialdemokraten werben verstärkt um die Zweitstimme

(WELT vom 30.12.).

### "Charta 77" – seit zehn Jahren Rufer in der Wüste

Bürgerrechtsbewegung sucht Dialog / Prag reagiert mit Verfolgung

DW. Prag Vor zehn Jahren haben Intellektu-

elle und ehemalige Politiker in Prag die tschechoslowakische Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" gegründet. Unter Berufung auf die KSZE-Schlußakte von Helsinki forderten die "Chartisten" am 1. Januar die Einhaltung der auch von der CSSR unterzeichneten Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte. Wenige Tage später unterichtete die französische Zeitung "Le Monde" die westliche Öffentlichkeit zum ersten Mal über den Inhalt des Manifestes.

Doch statt der erhofften Anhörung durch die kommunistischen Politiker begann eine harte Verfolgung, obwohl die Befürworter der Charta versicherten, daß sie "keine Opposition" darstellten, sondern einen "positiven Dialog mit der politischen und staatlichen Macht suchen" wollten. Als erstes wurden drei führende "Charta 77"-Unterzeichner – die Schriftsteller Vaclav Havel, Ludvik Vaculic und der Schauspieler Pavel Landovsky in der Prager Innenstadt festgenommen. Bei ihnen fand die Polizei schriftliches Material einschließlich des "Charta"-Textes, das bald gegen Dutzende weiterer Unterzeichner benutzt werden sollte.

Im Mai 1979 fand der größte politische Prozeß der CSSR seit der Erklärung von Helsinki statt, in dem mehrjährige Strafen für eine Reihe Angeklagter ausgesprochen wurden -wie etwa viereinhalb Jahre für Havel. Nach Darstellung aus tschechoslowakischen Exilkreisen hat die Verfolgung der Charta-Anhänger seitdem nicht aufgehört. Eines der ersten Opfer, der damals fast 70jährige Philosoph und Heidegger-Schüler Jan Pa-tocka, der im März 1977 starb, soll als Folge der Verhöre einen Schlaganfall erlitten haben.

Die "Charta 77" hat nicht nur im Westen ein großes Echo gefunden, sondern auch unter Gleichgesinnten in Osteuropa, wie etwa bei Kontakten mit der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarität. Bis heute hat die Charta die Funktion eines Mahners und häufig eines "Rufers in der Wüste". Sie ist keine klassische "Widerstandsbewegung" des Volkes.

# DIE WELT

# Pawelczyk kann nicht weg

Von Uwe Bahnsen

n Hamburg hat ein Berg gekreißt. Nach etlichen Wochen der Geheimgespräche, Koordinierungstreffen und ähnlicher SPD-interner Hinterzimmerveranstaltungen ist die Maus geboren: Der Innensenator Alfons Pawelczyk, der dieses Amt loswerden wollte, koste es, was es wolle, bleibt im Amt. Und der Energiesenator Jörg Kuhbier wird Chef der Umweltbehörde.

Welche Erkenntnisse sind aus dieser Kreisbewegung zu gewinnen? Erstens: Die sehr triftigen persönlichen Gründe, die Pawelczyk auf Entbindung von seiner Aufgabe als Innensenator hatten drängen lassen, haben seine Senatskollegen völlig kalt gelassen. Jeder hat nur an die eigenen Perspektiven gedacht. Denn die politische Last, nämlich die Verantwortung für die Innere Sicherheit, die Polizei, die Bereinigung des Themas Hafenstraße – die wollte keiner der Genossen übernehmen. Dieser Sehe wird sich dem Compinyehl verreflichtet Behauptung, er fühle sich dem Gemeinwohl verpflichtet.

Zweitens: Bürgermeister Klaus von Dohnanyi hat zwar kein Weisungsrecht, ist primus inter pares. Aber normalerweise ist für den Regierungschef das Gewicht der Persönlichkeit und der Amtsautorität so groß, daß er nicht in die Lage kommt, sich reihenweise Körbe abzuholen. Genau das aber ist Dohnanyi widerfahren. Seine Stellung im Senat, in der Partei, in der hamburgischen Politik ist seit dem Wahlabend des 9. November in einem Ausmaß angeschlagen, das von Woche zu Woche

Drittens: Die GAL hat Pawelczyk "geschafft", und nur der politische Egoismus der Rathausgenossen hat bewirkt, daß ihr der Triumph öffentlicher Bestätigung vorerst versagt blieb. Er selbst war bereit, und Dohnanyi war bereit, der GAL diesen Erfolg zu bewilligen. Diese Überlegung gehört auch zur Bewertung der "Senatsumbildung", die Dohnanyi gestern mittag im Rathaus verkündete. Sie läßt interessante Schlüsse auf die Widerstandsfähigkeit dieser beiden Spitzengenossen gegenüber den grün-alternativen Politstrategen zu. Werden diese beiden Genossen noch das "Börnern" lernen? In das neue Jahr geht Dohnanyis Senat wie eine Gruppe von Wanderern im geht Dohnanyis Senat wie eine Gruppe von Wanderern im Moor. Ein falscher Tritt – und das Verhängnis ist da.

### Japans Balanceakt

Von Fred de La Trobe

Seit zehn Jahren veranstaltet die japanische Regierung all-jährlich bei der Aufstellung des Verteidigungsetats einen Eiertanz, um die Militärausgaben unter einem Prozent des Bruttosozialprodukts zu halten. Mit dem Anfang dieser Woche beschlossenen Budget ist diese Schallmauer auf 1,004 Prozent durchbrochen. Mit dieser winzigen Stelle hinter dem Komma sehen die rüstungsfeindlichen japanischen Oppositionsparteien eine heilige Kuh geschlachtet.

Die Ein-Prozent-Klausel stellte die Regierung Miki 1976 zu einer Zeit des hohen Wirtschaftswachstums recht willkürlich auf. Inzwischen ist der Zuwachs nur noch gering und damit die Begrenzung der Verteidigungsausgaben enger. Der amerikanische Bundesgenosse drängt Japan schon seit Jahren, einen höheren Beitrag zum Schutze der pazifischen Region zu leisten. Ministerpräsident Nakasone plädierte seit langem dafür. das Ein-Prozent-Limit aufzuheben. Verteidigungsminister Kurihara setzte sich jetzt mit dem Argument durch, daß der neue fünfjährige Verteidigungsplan (1986-90) infolge gestiegener Kosten für moderne Waffensysteme und Personal anders nicht

eingehalten werden könne. Damit ist zwar ein Tabu durchbrochen worden, von einer überstürzten Aufrüstung kann aber keine Rede sein. Japans Verteidigung bleibt im Rahmen des selbstgesteckten Ziels. "ein Minimum an Verteidigungspotential in einer Periode des Friedens" zu schaffen. Im Vergleich zu den anderen Staaten Süd- und Ostasiens gibt das Inselreich den niedrigsten Prozentsatz des Bruttosozialprodukts für Rüstungszwecke aus. Im benachbarten Südkorea sind es fast acht Prozent.

Zahlenmäßig sind die 245 000 Mann starken, konventionell ausgerüsteten japanischen Streitkräfte mit nur 40 000 Reservisten nicht eindrucksvoll. Angesichts der sowjetischen Hochrüstung in der pazifischen Region ist die Anhebung des Etats um mehr als fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr jedoch ein wichtiges Signal. Hätte Tokio die Ein-Prozent-Klausel jetzt nicht durchbrochen und damit sein Verteidigungsprogramm in Frage gestellt, so wäre mit einer ernstlichen Verstimmung seines amerikanischen Bündnispartners zu rechnen gewesen.

### Der "Prawda"-Ausbruch

Von Enno v. Loewenstern

unächst mag man es eher komisch finden, daß die "Prawda" den CDU-Abgeordneten Jürgen Todenhöfer einen "würdigen Schüler" von Goebbels schmäht. Eben erst hatte die UdSSR sich darüber aufgeregt, daß Gorbatschow in einem Atemzug mit Goebbels genannt worden war; nicht einmal der wiederholte Ausdruck des Bedauerns schien ihr zu genügen. Nun schlägt sie selbst (wieder) diesen Ton an, obendrein parteiamtlich, denn die "Prawda" ist das Organ der KPdSU.

Jedoch ist der Anlaß nicht geeignet, die Sache als bloße Entgleisung zu behandeln, oder als Beispiel für Umgangsformen, die diese Art von Regime nun einmal für sich in Anspruch nimmt. Der Wutausbruch gilt einer Anzeige, die Todenhöfer zum siebenten Jahrestag des Überfalls auf Afghanistan aufgegeben hat (WELT vom 13/14. Dezember). Er wirbt darin für Spenden, um afghanische Fernsehreporter auszurüsten, damit sie Berichte über ihre gequälte Heimat in die Weltöffentlichkeit tragen können.

Es ist ein bequemes Axiom, daß die Amerikaner in Vietnam an ihrem Fernsehen gescheitert seien, während die UdSSR in Afghanistan freie Hand habe, weil sie keine Fernsehreporter zulasse und damit keine Kritik ermögliche. Diese Betrachtungsweise ist oberflächlich, aber nicht nur deshalb, weil Todenhöfers "Reporter für den Frieden" ohnehin nicht ins Sowjetfernsehen kommen. Man kann nur hoffen, daß sie wenigstens ins westliche Fernsehen kommen - das könnte heute schon viel mehr für Afghanistan tun, wenn es wollte.

Das eigentlich Interessante an der "Prawda"-Attacke ist vielmehr der hysterische Ton, mit dem das Parteiblatt auf den Gedanken reagiert, die vom Parteichef selbst propagierte "Glasnost" (Transparenz) nach Afghanistan zu tragen. Dorthin also, wo das Sowjetsystem sich selbst auf den Prüfstand stellt. Wo der Kreml täglich Tröstungen ausstreut, er sei ja abzugsbereit, wo gewisse Hoffnungen doch durch die Rückkehrerlaubnis für Sacharow geweckt wurden. Diese schrille Angst vor den Augen der Weltöffentlichkeit indiziert keinen Abzugswillen. das ist transparent. Hoffen darf man, wirklich Durchgreifendes erwarten darf man noch lange nicht.



# Zuversichtliche Republik

Von Manfred Schell

In der Silvesternacht, wenn wir Lmit Freunden zusammensitzen, Blei ins Wasser gießen und aus den gerinnenden Figuren Schlüsse für unsere Zukunft ziehen, dann wünschen wir uns Glück für das neue Jahr 1987. Gesundheit zuallererst, Frieden in den Familien, zwischen den Generationen, Erfolg in der Ausbildung, beim Staatsexamen oder im Beruf. Und in diese guten Wünsche werden sehr konkrete Hoffnungen eingebracht. Eine unaufschiebbare Operation möge gelingen, der Ehemann wieder Arbeit finden, vielleicht ein Kind aus der Rauschgift-Hölle zurückgeholt, werden können, ein Angehöriger, der als Bolizgibannter für die der als Polizeibeamter für die demokratische Gemeinschaft im Kampf gegen den Terrorismus steht, unversehrt bleiben. Das alles ist uns menschlich sehr nahe; aber man denkt auch über den Familienkreis hinaus.

Häufig wird in der Silvester-nacht die Bemerkung fallen: wir sind zufrieden, wenn es bleibt, wie es ist, wenn es nicht schlechter wird. Instinktiv begreifen wir in solchen Situationen des Übergangs, daß es nicht nur auf uns selbst, auf unsere Leistung, unseren Willen ankommt, sondern daß wir Teil einer komplizierten Industriegesellschaft sind, die Rahmenbedingungen für unser Leben, eben für unser Glück, setzt.

Glück, das ist inzwischen auch das Verständnis der Deutschen, soll nicht als Gnade, sondern als Erfüllung eines Anspruchs erlebt werden können. Ideologie oder geschickte Semantik können zwar Glücksgefühle vorgaukeln, aber nur eine kurze Zeitspanne. Dann greifen wieder die Realitäten, und sie entscheiden nach bisheriger Erfahrung auch über das politische Führungsmandat in Bonn.

Die Bundestagswahl am 25. Januar wird das herausragende politische Ereignis im neuen Jahr sein. Die Demoskopen nehmen uns mit ihren Prognosen die Spannung. Sie sagen der bisherigen Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl einen deutlichen Wahlsieg voraus. Von dieser sicheren Warte aus leisteten sich CSU und FDP in den zurückliegenden Wochen häßliche Ausfalle. Aber dabei ging es ja schon darum, wer stärker wird. Denn dies bestimmt wiederum die Ausgangspositionen, wenn es um die Zahl und die personelle Besetzung von Ministerien geht.

Der Kanzler braucht sich beim Rückblick auf seine vierjährige Regierungszeit nicht zu quälen. Die statistischen Daten, vor allem die wirtschaftlichen Orientierungszeichen, sehen positiv aus. Das ist ein Verdienst der Bürger und der Poltik, die Barrieren wegräumte, zur Initiative ermunterte. Die Arbeitslosigkeit freilich setzt nach wie vor einen bitteren Akzent. Es wird noch lange dauern, bis sie parallel zu einer aufstrebenden Wirtschaftsentwicklung mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze heruntergedrückt werden kann.

Die Hauptbotschaft des Bundeskanzlers - "Mut zur Zukunft" -, anfangs von manchen mit einem Lächeln begleitet, ist angekommen. Im Prinzip und im Detail. Die Menschen schauen wieder mit Zuversicht in die Zukunft. Auch die Angst vor der Arbeitslosigkeit hat sich reduziert. Die große Mehrheit bejaht das Leistungsprinzip, und die Umfragen zeigen auch, daß die vielgescholtene Jugend, der immer wieder "null Bock" auf Arbeit stungswillen kaum hinter der älteren Generation zurückbleibt.

Das Wohlbefinden ergibt sich jedoch nicht nur aus der besser gewordenen materiellen Situation. Wer dies behauptete, würde den Deutschen unrecht tun. Sie registrieren sehr genau, daß auch das "äußere Umfeld" keine besonderen Risiken aufwirft. Solange das Bündnis funktioniert und die Großmächte im Gespräch sind, ist das allgemeine Sicherheitsgefühl



Zuverlössige Freundschaft: Kohl,

ausgeprägt. Europa hat glückli-cherweise seit mehr als vierzig Jahren keinen Krieg erleben müssen. Die Bundesregierung nutzt ihren Platz als anerkannter Partner an der Seite der USA, europäische In-teressen bei den Abrüstungsverhandlungen einzubringen. Aus der Position eines zuverlässigen Freundes heraus fällt dies eben leichter. Die Bürger spüren keine akute Gefahr, was sich übrigens auch an der schwächer gewordenen Resonanz der Friedensbewegung zeigt. Auch im problembeladenen innerdeutschen Verhältnis hat es die von den Sozialdemokra-ten prognostizierte "Eiszeit" nicht gegeben. Nie zuvor sind mehr Deutsche von hüben und drüben zusammengekommen als in der Amtszeit des Kanzlers Kohl.

Der Kanzler hat seiner Politik kein visionäres Bild gegeben. Er spricht schlicht von der "Rückkehr zur Normalität". Diese "Normalität" zeigt Wirkung: Am Ende dieses Jahres ergibt sich das Bild eines zuversichtlich gestimmten, von Angsten wenig umgetriebenen Dies heißt aber nicht, daß keine

Herausforderungen bestehen. Der Terrorismus im Inneren gehört dazu. Der Bundespräsident sieht Anzeichen für einen Sinneswandel, vielleicht für eine Abkehr von Gewalt. Das ist einstweilen nur eine Hoffnung. Die Morde an dem Wissenschaftler Beckurts und dem Diplomaten von Braunmühl, die Serie der Brandanschläge und der Sachbeschädigungen sprechen gegen eine solche Einschätzung. Eine zweite Herausforderung ist der Umweltschutz. Der geschundenen Natur muß Entlastung verschafft werden. Die Mehrheit der Bürger traut der Marktwirtschaft zu, daß sie dieses Problem, von dem der Zustand des Rheins ja nur ein Teil ist, in den Griff bekommen kann. Willy Brandt hat den Zuspruch für die Koalition und das andauernde Tief der SPD damit begründet, vor allem die Union habe sich im Vorwahlkampf besser dargestellt als die SPD. Mit einer solchen Einschätzung liegt Brandt daneben: Die mündigen Bürger, von denen

er so oft spricht, können sehr wohl

zwischen Public Relations und In-

halten der Politik unterscheiden.

Letztere werden den Ausgang der

SPD wird sich danach überdies fra-

gen müssen, was sie Positives für

ihren Kandidaten getan hat.

# IM GESPRÄCH Gutierrez Menoyo

# Des Kriegers Heimkehr

Von Günter Friedländer

Die junge Frau von dreiundzwan-zig Jahren war für den Mann, der in Madrid mit einem Flugzeug aus Kuba ankam, eine Unbekannte, obwohl er ihr Vater ist. Eloy Gutierrez Menoyo (53) hatte seine Tochter zum letzten Mal in Miami gesehen, als sie erst sechs Monate alt war.

Sein eigener Vater, der ihn lehrte. das Leben dem Kampf für seine Ideale zu widmen, hatte im Spanischen Bürgerkrieg mit einem älteren Sohn. Antonio, für die Republik gekämpft. Antonio fiel, der Vater floh nach Francos Sieg nach Kuba. Ein anderer Sohn, Carlos, verlor später in Castros Reihen das Leben.

Auch Eloy schloß sich in den fünf-ziger Jahren Fidel Castro an und schuf in den Bergen von Escambray die "Zwerte Front", die er komman-dierte. (Die "Erste Front" befehligte Castro in der Sierra Maestra.) Eloy wird von seinen damaligen Kampfge-nossen als ein Mann mit liberalen Anschauungen geschildert, der den Kommunismus als tyrannisch haßt. Er merkte erst, wem er sich verschrieben hatte, als Fidels Bruder Raul ihn kurz nach dem Einzug in Havanna in Fidels Plan einweihte, in Kuba eine einzige politische Partei zu schaffen, well die Revolution sich den Luxus freier Wahlen nicht erlauben könne. Eloy war nie en Mitglied von Ca-

stros Organisation "26. Juli" und sagte Raul, daß er mit seinen Freunden nicht in diese Partei eintreten werde. Er begriff, daß Castro mit ihm brechen werde. Anfang 1961 karn er auf einem Fischerboot mit Gesinnungsgenossen auf Südfloridas Insel Key West an. Uniform und Waffen hatte er nicht abgelegt – er wollte sie weiter-tragen. Knapp vier Jahre später kehr-te er heimlich nach Kuba zurück, um den Kampf gegen Castro aufzunehmen. Er wurde gefangen und zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde von Castro in 55 Jahre Gefängnis umgewandelt. Auch im Gefängnis blieb er sich treu: Er weigerte sich, die Gefängnisuniform zu tragen und an den



Mehr als zwei Jahrzehnte in Castros Gefängnissen: Eloy Gutierrez Menoyo (mit Tochter) FOTO: DPA

ideologischen Umschulungskursen teilzunehmen.

Die Welt hörte nichts mehr von dem Mann, der Castro zur Macht verholfen hatte und nun in Castros Gefängnissen durchgeprügelt wurde, ohne ärztliche Hilfe zu bekommen. Er sieht nur noch mit einem Auge und hört nur noch auf einem Ohr. Aber in Spanien lebende Kubaner hatten ihn nicht vergessen und drangen in Spa-niens Ministerpräsident Felipe Gon-zalez, sich für den Sohn Spaniens einzusetzen, der in einem Gefängnis in Kuba verrottete. González bat bei seinem Besuch in Kuba im November um seine Befreiung.

Bei seiner Ankunft in Spanien verriet er den ihn erwartenden Journalisten das Geheimnis seines Lebens: "Ich lernte, daß die Widerstandskraft des Menschen ungeheuer ist, viel größer, als man glaubt." Für ihn schloß sich der Kreis mit der Rückkehr nach Spanien, rechtzeitig zur Hochzeit seiner Tochter. Nun wartet man auf ein Buch, das der Welt erzählt, was er in mehr als zwei Jahrzehnten in Castros Gefängnissen sah. Er hat viel zu er-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### ALLGEMEINE

Die Kasseler Zeitung schreibt zum Stich-wart Gashhelm

Der CDU-Abgeordnete Jürgen Todenhöfer ist zu hohen "Ehren" gekommen. Die "Prawda" nennt ihn einen "würdigen Schüler" des Reichspropagandaministers Joseph Goebwas, wie wir aus dem i Bundeskanzlers wissen, nicht beleidigend gemeint sein muß...Wenn die "Prawda" als "ungeheuerliche Lüge" brandmarken will, was von der gesamten Weltöffentlichkeit in Afghanistan gesehen und verurteilt wird. macht sie sich unglaubwürdig und lächerlich.

#### FLENSBURGER TAGEBLATT

Es meint zu Staatsbürgerinnen in Uniform: Wer Gleichberechtigung als Wahlfreiheit der Frauen bejaht, ihren Lebensweg selber zu bestimmen, kann eigentlich im Prinzip gegen einen freiwilligen Dienst weiblicher Soldaten in einer Friedens- und Verteidigungsarmee nichts einzuwenden

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Auf deutschen Bildschirmen wird täglich erdolcht, erdrosselt, gesteinigt, verbrannt, gehäutet, gequält. Wenn Bayerns Staatsminister Stoiber dagegen wettert, hat er Besseres verdient als den Spott, ein "medialer Luftschutzwart" zu sein. Ob freilich Anti-Gewalt-Kommissare, wie Stoi-Bundestagswahl bestimmen; die ber sie sich in den öffentlichrechtlichen Anstalten ARD und ZDF wünscht, das Übel an der Wurzel packen können, das ist eine andere Frage. Eigentlich macht dieser Vorschlag nur deutlich, wie wenig bisher alle Ermahnungen gefruchtet

Was immer der frühere Atomtech niker über Istaels Kernwallendig gramm verraten haben mag, es entschuldigt nicht jenes dramatische und diesmal institutionalisierte -Außerkraftsetzen bisher gültiger Spielregeln: ein Arrestantenwagen mit weiß übermalten Fenstern, ein Angeklagter mit Jutesack vor dem Gesicht – nur um zu verhindern, daß endlich Licht in eine gewaltsame, vom Staat sanktionierte Entführung aus Europa kommt . . . Dazu noch die . wochenlange Zensur, die jedes Wort, jedes Bild dieses Mannes in Israels Medien verbot.

#### LIBERATION

Die Pariser Zeitung hält eine Franc-Abwertung für wahrscheinlich:

Neun Monate nach dem Treffen von Ootmarsum in Holland, wo die von der am 16. März gewählten französischen Regierung beantragte Währungsanpassung beschlossen wurde. zeichnet sich immer klarer die Aussicht einer neuen Entwertung des Franc ab. Sie würde wie ein Eingeständnis des Scheiterns der bisheri-gen Wirtschaftspolitik der Pariser Koalition wirken...Noch am 16. Dezember hatte Wirtschafts- und Finanzminister Balladur diese Hypothese kategorisch zurückgewiesen und behauptet, daß es "keine Abwertung des Franc in den nächsten sechs ! Monaten geben wird". Seitdem tut der Streik der Eisenbahner sein Werk, und der Franc ist erheblich ge-

# Frankreichs vierte Gewalt ist die Straße

Eine unruhige Nation und eine wieder verdüsterte Zukunft / Von Peter Ruge

er Ruf nach einem starken Arm wird in Frankreich wieder hörbar: Das Anwachsen der Kriminalität, die Überfremdung mit afrikanischen Einwanderern, die Jugendproteste, den Streik im Transportbereich - das alles würde es bei stärkerer Regierung nicht geben, sagt der sprichwörtliche Mann auf der Straße.

Vor neun Monaten, bei den Parlamentswahlen im März, zog die Nation aus ihrem damaligen Unbehagen nach fünf Jahren sozialistischen Experimentierens die Konsequenz. Thr Held hieß Jacques Chirac. Allerdings mußte der bürgerliche Premier einen sozialistischen Staatschef ertragen - was vielen Franzosen aber nur recht war, wurde doch damit das Machtgefüge sozusagen "austariert". Tiefe Konflikte schienen ausgeschlossen, Frankreichs Weg in eine blühende Zukunft also sicher.

"Die Regierung soll regieren, ich werde die Wächterrolle übernehmen", sagte François Mitterrand, und so machten sich die Bürgerlichen ans Werk, in einem atemberaubenden Tempo. Jacques Chiracs Popularität stieg. Die Beliebtheitskurve der Linken fiel dagegen Da sagte der "Schiedsrichter"

dreimal "nein": zur Privatiste ning, zur Wahlrechtsreform, zur Arbeitszeitregelung. Aber Regierungschef Chirac umschiffte diese ich vom Staatspräsidenten aufgetürmten Felsbrocken elegant, un i siegessicher: Statt im Schnelle ang mittels "Ordonnancen" Reformen durchzuziehen, wurden diese Untiefen der Cohabitation durch ein beschleunigtes Geretzgebungsver-fahren im Parlament bewältigt, so daß Mitterrand seine Unterschrift

nicht mehr verweigern konnte. Die Wirtschaft faßte wieder Tritt. Liberté im Wettbewerb hieß die Parole, nieder mit der Preisblockade, die die Sozialistein als Barrikade gegen die Inflation errichtet hatten. Erste Erfolge zeigten sich. Frank-reich, mit einer der höchsten Arbeitslosenquotein in Europa und einer gefährlichen Inflationsrate, er-

freute sich eines wiedergewonnenen internationalen Vertrauens. Doch das vorrangige Ziel hieß: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dem diente vor allem die Entfesse-

lung der Kräfte im Wirtschaftsbereich. Dazu zählte auch die Neuordnung des Erziehungswesens. das offensichtlich mangelhafte Ergebnisse produzierte: Nur die Hälfte aller Studienanfänger beendet die Universitäten mit einem Diplom - von den Diplomierten aber findet nur einer von vieren einen entsprechenden Arbeitsplatz. Das wollte der "Plan Devaquet"

des Hochschulministers ändern durch: Orientierung vor dem Studium, neue Zugangsbestimmungen, Auslese Dagegen brach Anfang Dezember der Aufstand los. Die Regierung wurde überrascht, reagierte erst mit Härte, suchte dann den Ausgleich, mußte schließlich nachgeben: "Ein toter Student wiegt mehr als ein bißchen Tinte auf einem Stück Papier."

Diese erste Kraftprobe hinterließ mehr als nur einen Scherbenhau-

fen: Jacques Chirac opferte einen Minister, aber auch seine Reputation erlitt Schaden. Vom Reformer-Schwung blieb nicht viel übrig. Sein gutgemeintes Wort von der "Denkpause", die die Regierung jetzt einlegen wolle, wurde erneut als Schwäche angesehen. In diese Periode des Atemholens hinein rollten die Traktoren französischer Bauern - Mitte Dezember.

Ein erneuter Aufruhr drohte nach den Agrarbeschlüssen von Brüssel. Den losbrechenden Sturm unterlief die Regierung mit einem Subventionsgeschenk von zwei Milliarden Franc. Die Bauern trollten sich zurück auf ihre Höfe. Dafür erhoben sich andere soziale Gruppen, zur Nachahmung ermutigt. Am Donnerstag vor Weihnachten brach ein "wilder" Streik bei den Eisenbahnern aus, nachdem befristete "reguläre" Arbeitsniederlegungen bei der Fluggesell-schaft Air-Inter, der Pariser Métro und den Dockarbeitern den Sozialkonflikt eingeleitet hatten. Dieser dritten Herausforderung nachzugeben, die u. a. auf eine bedingungslose Zurücknahme der neuen Lohnskala abzielt, hieße, alle Schleusen im öffentlichen Dienst zu öffnen. Es wäre das Ende einer neunmonatigen Stabilitätspolitik So sucht jetzt ein unabhängiger Schlichter den Ausweg.

Die Krise hat scheinbar nur einen Gewinner: François Mitterrand. Die Sozialisten seien wieder im Kommen, heißt es. Aber was besagt das schon angesichts eines Phänomens, dem sich in Frankreich bis jetzt Linke wie Rechte ausgesetzt sehen: dem Aufmarsch einer vierten Gewalt, die vorübergehend zwar, aber dennoch bestimmend, die Geschicke dieses Landes in die Hand nimmt.

Von 1789 usw. über den Putsch der Algerienoffiziere 1958, den Mai-Aufstand 1968, den Sommer 1984, als die Linke zum Regierungswechsel gezwungen wurde, zeigt sich die Straße als Faktor. Mit, jedesmal, dem Ruf nach einem starken Mann. Ein Ausdruck innerer Stärke ist das nicht unbedingt.

# Contragate: Für die Sandinisten ein Grund zum Feiern

Die Mehrheit der Nicaraguaner hat sich mit den Sandinisten arrangiert, dem kaum jemand rechnet mehr mit einem Sieg der Contras oder einem Einmarsch der US-Amerikaner. So geht das Leben in Managua seinen sonialistischen Gang. Lange Schlangen vor den Geschäften zeugen von Mangel; die Unternehmer schwanken zwischen Besignation und Frust.

**Von WERNER THOMAS** 

ie Medien Managuas feiern das Washingtoner Selbstzerfleischungsdrama um die Waffengeschäfte mit Iran und seine Verbindungen zu den Contras. "Contragate" nennen sie es. Kein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen, die ein Gefühl der Schadenfreude und des Triumphes reflektieren. Der Feind Ronald Reagan wird als angeschlagener, verwirrter Riese geschildert. "Panik im Weißen Haus", verkündete der "Nuevo Diario".

Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Sandinisten im Juli 1979 erweckt die nicaraguanische Hauptstadt nicht mehr den Eindruck der Ungewißheit. Die marxistisch gefärbten Comandantes werden wohl, darüber sind sich fast alle einig, noch lange das Schicksal dieser Nation bestimmen. "Die Revolution sei irreversibel", hatte Daniel Ortega oft versichert, aber viele seiner Landsleute blieben skeptisch. In den letzten Wochen konnte der Präsident selbst einige seiner schärfsten Kritiker überzeugen.

"Eine einfache Rechnung", erläutert ein lateinamerikanischer Diplomat. Die Invasion amerikanischer Marine-Infanteristen wird nicht stattfinden. Diese Schlußfolgerung läßt sich bereits aus der Krise in Washington ziehen. Da kaum jemand an einen Sieg der Contras glaubt, wäre dies die einzige Möglichkeit eines Systemwechsels gewesen."

Vertreter aller Bevölkerungsschichten stellen sich auf die Statusquo-Situation ein. Der neue Nuntius Paolo Giglio kam mit der päpstlichen Order nach Managua, entspannend zu wirken im Konflikt zwischen Kirche und Staat. "Wir müssen mit den Sandinisten leben", erklärte Giglio einem europäischen Botschafter.

Bei einem Bierabend im Deutschen Klub rätseln die vorwiegend den Privatsektor repräsentierenden Mitglieder, was sie tun sollen. Bleiben oder gehen? Die Stimmung reicht von Resignation bis Frustration und entspricht nicht dem Namen des reichlich konsumierten Gerstensaftes, "Victoria", Sieg.

Ein Unternehmer sagt: "Die Würfel sind gefallen. Jetzt werde ich die Koffer packen." Übereinstimmung herrscht darüber, daß Geschäftsleute keine Zukunft haben, wenn die San-



at des voixes : schizingestellen for zwei Prostikspielzeuge dos falwan FOTO: STEPHAN

dinisten die Revolution institutionalisieren. Enrique Bolanos, der mit Enteignungen bestrafte Präsident des Privatsektorverbandes Cosep, urteilt ähnlich: "Die gemischte Wirtschaft ist eine Illusion. Die Regierung kontrolliert schon heute alles." Alles, das sind die Banken, der Handel, die Devisen, die Preise, die Löhne, die Materialzuteilung.

Der Institutionalisierungsprozeß macht rasche Fortschritte. Die Nationalversammlung verabschiedete gerade eine Verfassung, die den Vorstellungen der "Nationalen Sandinistischen Befreiungsfront" (FSLN) und besonders Daniel Ortegas entspricht: Das Dokument, das am 9. Januar in Kraft tritt, gestattet die Wiederwahl eines Präsidenten. Innenminister Tomás Borge, der älteste Comandante und das einzige überlebende Gründungsmitglied der FSLN, mußte seine letzten Hoffnungen auf die Führungsposition begraben.

Daniels Bruder Humberto Ortega, der starke Mann im Hintergrund, der die größten Streitkräfte Mittelamerikas kommandiert (120 000 Soldaten und Reservisten), trägt den Generalstitel. Rote Fahnen tauchen neben den schwarz-roten Farben der Befreiungsfront auf. Wandaufschriften fordern den "Aufbau des Sozialismus". Seit die für die Sandinisten lästige "Prensa" im Juni endgültig verboten wurde, besitzen die Comandantes auch das äbsölute Meinungsmonopol.

"Neues aus Moskau" und bulgarische Busse

Der Ostblock-Einfluß wächst weiter, wie das Fahrzeug-Bild verrät. Ifas und Nivas, Maz und Kraz, Ladas und Kamas heißen die klobigen Modelle. Rundlich geformte bulgarische Busse auf hohen Rädern lindern die Transportprobleme. Das Zeitschriftenangebot des Hotels "Camino Real" umfaßt die Publikation "Novedades de Moscu", Neues aus Moskau. Die Hotelpyramide "Intercontinental" offeriert Khadhafis grünes Büchlein.

Ost-Berlin errichtete draußen an der nördlichen Ausfallstraße Carretera Norte das bisher sichtbarste Entwicklungshilfeprojekt: Das Krankenhaus Karl Marx. Ein Baracken-Komplex mit 80 entsandten Fachkräften, der den Ruf genießt, die beste medizinische Behandlung in Managua zu bieten. Bereits am frühen Morgen stehen die Patienten Schlange.

Menschenschlangen. Eine andere Erinnerung an die sozialistische Welt. Die "höllische Wirtschaft" (Daniel Ortega) dominiert die Gespräche in Managua. Die Frau eines westlichen Beraters berichtet: "Man unterhält sich ständig darüber, wo es was gibt." Zur Zeit verläuft die Suche nach Fleisch, Eiern oder frischem Obst gewöhnlich erfolglos. Die "Tarjeta", die Rationierungskarte, garantiert dagegen den Kauf von Zucker, Salz, Reis und Öl. Qualitätsklagen sind jedoch weit verbreitet: Der Reis enthalte Käfer, das Speiseöl verstimme den Magen. Kurz vor Weihnachten konnten die staatlichen Angestellten je zwei Plastikspielzeuge aus Taiwan kaufen. Vor dem "Supermarkt des Volkes" an der Carretera Sur standen die Leute kilometerweit. Manche warteten bis zu acht Stunden.

Die "Dolarización" macht Fortschritte. Die erneut erweiterten "Tienda Diplomática"-Geschäfte, die nicaraguanische Version der Intershops, bieten fast alles – gegen Dollars. In diesen Hallen, wo Fotografieren verboten ist, zücken auch sowjetische Entwicklungshelfer die grünen Scheine des Klassenfeindes. Schwarzhändler zahlen für den Dollar heute 3100 Cordobas. Der offiziele Umtauschkurs beträgt 1:70. Vor einem Jahr bewegte sich der Schwarzmarkt-Kurs der US-Währung bei 1000 Cordobas.

Die monatlichen Arbeiter-Löhne liegen zwischen 27 000 und 50 000 Cordobas. Im Einkaufszentrum "Centro Comercial Managua" kostet eine Herrenhose 37 000 Cordobas. Landwirtschaftsminister Jaime Wheelock, einer der neun Vertreter des sandinistischen Politbüros, schätzte die Inflationsziffer im vergangenen Jahr auf 2600 Prozent.

Dennoch mündet die Unzufriedenheit nicht in Unruhe. Geduld gehört zum Überleben. "Wir können sowieso nichts ändern", erläutert ein Taxifahrer, der erst nach sorgfältigem Abtasten seiner fremden Passagiere offener redet. Die meisten Nicaraguaner hätten sich deshalb mit dem System

arrangiert. Ein Mitglied des Deutschen Klubs bekennt einen Lernprozeß: "Vor sieben Jahren habe ich behauptet, das sich die "Nicas" nicht für sozialistische Experimente eignen. Ich nehme diese Behauptung zu-

Die Frage ist, wie es weitergeht, nachdem die Comandantes fester denn je im Sattel sitzen. Werden die Zügel gelockert oder gestrafft? Erhalten die Guerrilla-Bewegungen der Region nun wieder eine verstärkte Unterstützung Managuas, eine von dem salvadorianischen Präsidenten José Napoleon Duarte geäußerte Befürchtung? Und wie mögen wohl die Sowjets reagieren?

#### Warten auf einen Besuch Gorbatschows

Sie können nun langfristiger planen. Nicaraguas Außenhandelsminister Henry Ruiz, gerade von einem Moskau-Besuch zurückgekehrt, verkündete: "Unsere Nationen haben wirtschaftliche und technische Abkommen von großer Bedeutung unterzeichnet." Die "Barricada", das sandinistische Parteiorgan, beziffert die sowjetische Hilfe im kommenden Jahr auf 300 Millionen Dollar. Die Sandinisten hoffen, daß der sowjetische KP-Chef. Gorbatschow 1987 bei seiner Lateinamerika-Reise (Mexiko, Argentinien, Uruguay, Brasilien, Kuba) auch Nicaragua berücksichtigt.

Die östlichen Entwicklungshelfer waren sich ihres Einsatzgebietes nie recht sicher. Ein tschechischer Experte erzählt, daß er in der Vergangenheit kostspielige Anschaffungen scheute. Evakuierungspläne des osteuropäischen Kontingentes nach Costa Rica für den Fall einer amerikanischen Invasion hätten ihn daran gehindert.

Die heimlichen Waffenlieferungen der Reagan-Regierung an den Iran und der offenbar illegale Gelder-Transfer an die antikommunistischen Contra-Rebellen haben das sandinistische System stabilisiert, wahrscheinlich endgültig konsolidiert. Die Stimmungslage der Comandantes signalisiert die derzeit meiststrapazierte Wortschöpfung: "Contragate".

# "Amerikas Manager sind risikoscheu und einfallslos"

Immer mehr Amerikaner
kaufen immer mehr
ausländische Waren. Die
Folgen: ein riesiges
Handelsdefizit und der Verlust
von Arbeitsplätzen. Schuld an
dieser Misere sind – das meinen
zumindest zwei Minister der
Regierung Reagan – nicht die
exportierenden Japaner und
Europäer, sondern die
"aufgeblasenen, risikoscheuen
und uneffizienten" US-Manager.

Von GERD BRÜGGEMANN

merikas Manager waren bisher erfolgsgewohnt und erfolgsverwöhnt, und nicht ohne Grund. Ihre Leistung hat wesentlich dazu beigetragen, daß die Vereinigten Staaten zum mächtigsten Land der Erde werden konnten und ihre viel gerühmten Methoden haben überall auf der Welt Nachahmer gefunden. Um so schmerzlicher muß est diese Elite der amerikanischen Wirtschaft getroffen haben, daß die ehedem so neidlose Anerkennung zunehmend barscher Kritik Platz macht.

Diese Kritik kommt auch keineswegs nur von jenen ewig besserwisserischen, professionellen Nörglern, denen die ganze Richtung nicht paßt. Die Vorwürfe stammen von der Regierung und betreffen eine wichtigere Sache als siebenstellige Manager-Gehälter und aufwendigen Lebensstil.

Die Sache ist der Verlust der einstmals so überlegenen amerikanischen
Wettbewerbsfähigkeit. Er wird sichtbar in dem riesigen Handelsdefizit
des Landes, das in diesem Jahr die
unvorstellbare Rekordhöhe von 170
Milliarden Dollar erreichen wird. Das
bedeutet nichts anderes, als daß amerikanische Unternehmen in großem
Umfang Marktanteile an ausländische Konkurrenten abgeben mußten.

Ganze Branchen wie Stahl, Bergbau, Unterhaltungselektronik, selbst der Automobilbau, in denen die Amerikaner vor nicht allzu langer Zeit noch führend waren, sind von Verfall bedroht. Millionen von Arbeitsplätzen gingen dem Land verloren, weil die Amerikaner zunehmend ausländische Erzeugnisse kaufen, seien es nun Autos, Fernsehgeräte, Stereoanlagen, Textilien, aber auch Maschinen und Industrieausrüstungen, nicht etwa, weil sie soviel billiger waren als die im Lande hergestellten - das ist oft gar nicht der Fall -, sondern weil sie qualitativ überlegen sind.

Diese Entwicklung, die Hand in Hand geht mit einer wachsenden Auslandsverschuldung des Landes und die, wenn sie nicht bald gebremst wird, der Beginn seines Niederganges sein kann, ist es, die den amerikanischen Wirtschaftsführern angelastet wird. Ihr einst makelloses Image hat so viel Glanz eingebüßt, daß über ihren Stand schon Witze gemacht werden. Diese Witze sind nicht besonders originell, aber typisch. Einer geht so: Ein Kannibalenhäuptling, der zwei Manager, einen Amerikaner und einen Japaner gefangen hält, verspricht demjenigen der beiden, der ihm die überzeugendste Selbstdarstellung gibt, das Schicksal im Kochtopf zu ersparen. Da bittet der Amerikaner um seinen Tod. Er wolle lieber sterben, als sich die Geschichte der Tüchtigkeit eines japanischen Managers anhören zu müssen.

Inzwischen sind es Mitglieder der eigenen Regierung, die die Ge-schichte ständig wiederholen. Der erste in Washington, der öffentlich aussprach, was bis dahin nur in privaten Zirkeln erzählt wurde, war der stellvertretende Finanzminister Richard G. Darman. Und er wählte gleich eine deutliche Sprache. In einer Rede vor asiatischen Geschäftsleuten nannte er die amerikanischen Manager "aufgeblasen, risikoscheu, uneffizient und einfallslos". Er warf ihnen vor. für ihre hohen Bezüge zu wenig zu arbeiten und ihre Aufgaben in den Unternehmen zu vernachlässigen. Statt über neue Produkte nachzudenken und über die Verbesserung der vorhandenen, gelte ihr eigentliches Interesse privaten Nebensächlichkeiten wie der Verringerung ihres Handikans beim Golf.

Eine Diskussion kam in Gang unter den Be- und Getroffenen. Am heftigsten reagierte Erfolgsmanager und Chrysler-Chef Lee Iacocca. Er antwortete auf Darmans Rundumschlag

mit gleicher Münze (WELT vom 11. 12. 1986), indem er der Regierung nun Bürokratie und Unfähigkeit vorwarf. Aber es gab auch nachdenkliche Stimmen. Und Harvards emeritierter Ökonomie-Star, John Kenneth Galbraith, ein eingefleischter Liberaler, fand sich zu seiner Verwunderung an der Seite der ansonsten verabscheuten republikanischen Administration: "Auch das Unternehmertum unterliegt einem Alterungsprozeß", so befand er, "und der kann es im Laufe der Zeit schwächen, wenn nicht ständige Selbstkritik das verhindert."

Ein Teil der gescholtenen Unternehmer aber hoffte ganz offensichtlich, Präsident Ronald Reagan, den sie fest auf ihrer Seite wähnten, werde sie vor

weiterer Kritik schützen. Die "New York Times" berichtete auch von einem höhen Beamten, der davon gesprochen haben soll, "auf der höchsten Ebene des Weißen Hauses" sei man konsterniert über Darmans Äußerungen. Aber da der Beamte Wert darauf legte, anonym zu bleiben, kann das auch ebensogut erfunden worden sein. Tatsächlich wurde Darman, der sein Manuskript vorher seinem Chef, Finanzminister James Baker, vorgelegt hatte, nicht zurückgepfiffen.

Im Gegenteil. Wenige Tage später nahm Handelsminister Malcolm Baldrige den Faden auf. Kurzsichtige Unternehmerentscheidungen hätten, so sagt er in der Hauptstadt, ganz wesentlich zum Verlust der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit beigetragen: "Es gibt keine Entschuldigung dafür und die Schuld trifft allein die Manager, nicht die Regierung und nicht die Gewerkschaften."

Baldrige freilich beließ es nicht bei

der Beschimpfung. Er stieg ein wenig tiefer in das Problem ein und fand heraus, daß vor allem eine Hinwendung der Manager zu den Bereichen von Finanzierung und Marketing, wo das schnelle Geld verdient werde, zu einer Vernachlässigung des mühevollen und arbeitsintensiven Produktionsprozesses geführt hätte. Das sei eine erhebliche Ursache für die Misere der amerikanischen Wirtschaft.

Diese Entwicklung habe auch etwas mit Ausbildung und Bezahlung zu tun. Es gehörte zu den wesentlichen Aufgaben eines Chefs, so Baldrige, die besten Leute an die wichtigsten Plätze zu stellen, sie angemessen zu bezahlen und zu wissen, wo die wichtigsten Plätze im Unternehmen sind. Die Ansicht, sie seien in den Finanz- und Marketingabteilungen, habe sich als falsch erwiesen. Selbst erstklassige Finanz- und Marketingleute nützten nur wenig, wenn die Produkte nichts taugten.

Aber der Handelsminister hat auch Hoffnung. Von den vielen hundert Unternehmern, mit denen er spreche, hätten eine ganze Reihe schon begriffen, worauf es ankomme. Aber es ge-



Minister R. G. Darman: Die US-Manager vernachlässigen ihre Aufgaben FOTO: CAMERA PRESS

be immer noch zu viele, die sich den großen, geschlossenen amerikanischen Markt der sechziger und siebziger Jahre zurückwünschten, als ausländische Konkurrenz nur eine unbedeutende Rolle spielte. Das seien diejenigen, die von der Regierung protektionistische Maßnahmen forderten. Aber, so Baldrige: "Das löst die Probleme nicht, es macht sie nur schlimmer."

Diese Haltung der Reagan-Administration ist nicht neu; aber Konflikte mit Big Business hat sie bisher vermieden. Wenn das jetzt anders geworden ist, so hat das auch mit dem Ergebnis der Kongreß-Wahlen im November zu tun, die von den oppositionellen Demokraten auf überzeugende Weise gewonnen wurden. Die Demokraten haben die Rückgewinnung der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit zu einer der wichtigsten innenpolitischen Aufgaben erklärt. Offenbar will sich die Regierung darin aber nicht übertreffen lassen. Den Managern stehen also harte Zeiten bevor.

# 1987

# R1/R6 wünscht allen Menschen ein Jahr, in dem sie viele Dinge gern tun.



#### Bei den Grünen Dissens über Koalitionsfrage

Die von der Vorstandssprecherin der Grünen, Jutta Ditfurth, ausge-Sprochene "kategorische Absage" an eine Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl (WELT v. 29.12.) sei deren persönliche Auffassung. Das betonte gestern das Vorstandsmitglied der Grünen, Norbert Kostede. Die Delegiertenversammlung der Grünen habe in Nürnberg beschlossen, der SPD Verhandlungen anzubieten, falls es das Wahlergebnis zulasse. Er räumte allerdings ein, daß die jüngsten Wahlergebnisse und die Voraussagen für die Bundestagswahl einen Regierungswechsel in Bonn nicht wahrscheinlich erscheinen ließen. Vor allem die Absage von Johannes Rau an jede Zusammenarbeit mit den Grünen habe den "Wahlkampf der SPD ruiniert". Die Grünen sollten aber die "Politik der kategorischen Absagen" Rau überlassen.

#### Mehr bleifreies Benzin verkauft

Der Absatz bleifreien Benzins in der Bundesrepublik hat sich 1986 gegenüber dem Vorjahr von 0,2 auf 2,6 Millionen Tonnen erhöht. Der Anteil am Gesamtabsatz von Vergaserkraftstoff in Höhe von 24,0 (1985: 23,1)

#### **Der Einstieg in Ihre** berufliche Žukunft kostet Sie lediglich 23 Pfenniq.

Anruf genügt. Dann erhalten Sie 4 Wochen kostenlos die BERUFS-WELT mit dem großen überregionalen Stellenteil für Fachund Führungskräfte plus vielen Tips für mehr Erfolg im Beruf. Telefon 0130-60 60 (Oristarif).

# Joden Samstag mit BERUFS-WELT

Millionen Tonnen ist damit von einem auf elf Prozent gestiegen, erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Martin Grüner (FDP). Besonders erfreulich sei die Entwicklung im Jahresverlauf 1986: Von fünf Prozent im Januar auf über 18 Prozent im Dezember (Normalbenzin 30 gegenüber Superbenzin zehn Prozent). Die Bleiemission sei damit um 450 Tonnen gesenkt worden. Der Absatz bleifreien Benzins könne allerdings noch weit höher sein, denn rund die Hälfte aller Autofahrer könnten heute bereits bleifreies Benzin ohne Schaden für den Motor tanken und bei einem Preisvorteil von drei Pfennig je Liter sogar noch Geld sparen.

# Süssmuth gibt Tips zur Aids-Vorsorge

Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) hat vor der Ausbreitung der Immunschwächekrankheit Aids gewarnt. Niemand müsse an Aids erkranken, wenn einige "einfache wie lebenswichtige" Gebote eingehalten würden. So sollten ungeschützter Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern und die Benutzung gemeinsamer Nadeln bei Drogenabhängien vermieden werden. Außerdem sollten Risikogruppen Tests und Beratung nutzen.

In beiden Fällen erfolge keine Mel-dung, versicherte die Ministerin

#### Strauß mahnt Gewerkschaften

Die Gewerkschaften trügen eine besondere Verantwortung für die Erhaltung einer nationalen deutschen Flotte. Darauf hat Bayerns Ministerpräsident Strauß in einem Schreiben an die Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Monika Wulf-Mathies, hingewiesen. Anlaß war die Ausflaggung mehrerer Schiffe der Hansa-Linie Aktiengesellschaft Bremen nach Togo. Strauß betonte, deutsche Reeder reagierten mit derartigen Aktionen auf die unbefriedigende Kostensituation. Steigende Personalkosten könnten offensichtlich nicht mehr durch Produktivitätssteigerung aufgefangen werden. Die Gewerkschaften als Tarifpartner sollten dieser Entwicklung Rechnung tragen.

#### Grüner Hacker im Adenauer-Haus

Durch Zufall hat der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Jo Müller, nach eigenen Angaben den Computer der Bonner CDU-Parteizentrale "geknackt". Beim nächtlichen Hantieren mit seinem Computer habe er plötzlich "mit Entsetzen" festgestellt, daß er sich im System des Bonner Konrad-Adenauer-Hauses befand. Dort habe er Texte vorgefunden, aus denen hervorgeht, daß eine "Schmutzkampagne" gegen die Grünen vorbereitet werde. Aus den Speichern des CDU-Computers habe er sich deshalb "verschämt" wieder verabschiedet.



Begehrter Exportantikel: Das U-Boot vom Typ 209

# Experten signalisieren Entwarnung für Hardthöhe

Rüstungsfachleute: U-Boot-Materialien nicht geheimhaltungsbedürftig / Unterlagen des betreffenden Typs für insgesamt 20 Länder

Von RÜDIGER MONIAC

Mehr als zwei Wochen Zeit werden die Fachleute aus der Rüstungsabteilung "Rü V" des Bonner Verteidigungsminsteriums im neuem Jahr noch brauchen, um endeultig sagen zu können, ob bei der Lieferung von Konstruktionsplänen für deutsche U-Boote an die Republik Südafrika Geheimnisverrat begangen wurde oder nicht. Dann werden sie das ins Ausland transferierte Material Zeichnung für Zeichnung, Ordner für Ordner und Mikrofiche für Mikrofiche nach geheimhaltungsbedürfti-gen Informationen durchforstet haben. Die vorläufige Durchsicht von mehr als 4000 Werkstattzeichnungen und zahlreichen Akten durch die Rüstungsexperten hat allerdings jetzt schon klargemacht, daß die Lieferung des Materials mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Fall für den Staatsanwalt und den Paragraphen 353b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht) sein dürfte, sondern allenfalls für die Finanzbehörden, die den belasteten Unternehmen wegen der Verletzung des Außenwirtschaftsgesetzes möglicherweise ein Bußgeld abverlangen werden, weil sie die Transaktion ohne Genehmigung der Bundesregierung abwickel-

Am 7. Januar nächsten Jahres will der parlamentarische Untersuchungsausschuß, den vor allem die SPD-Fraktion zur Durchleuchtung der in ihren Reihen vermuteten Machenschaften der jetzigen Bundesregierung kurz vor Ende der Legislatur-

ben rief auch die Kie

ler Oberfinanzdirektion (OFD) hinter verschlossenen Türen über den Stand der Ermittlungen in dem von ihr angestrengten Bußgeldverfahren gegen die Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) und das Ingenieurkontor Lübeck (IKL) hören. Die OFD hatte bereits am 28. November des jetzt zu Ende gehenden Jahres dem Bundesfinanzministerium in einem "Zwischenbericht" dargelegt, welche Unterlagen durch HDW und IKL ohne Genehmigung durch das nach dem Außenwirtschaftsgesetz zuständige Bundeswirtschaftsministerium den Weg nach Südafrika genommen haben. Am 16. Dezember bat Staatssekretär Günter Obert aus Bonner Finanzministerium nicht nur das Verteidigungsministerium. sondern auch das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium um Stellungnahme zu der Frage, in welcher Weise der Transfer der nun der OFD bekannten Konstruktionsunterlagen Gesetze oder Verordnun-

..Keine Beeinträchtigung der nationalen Sicherheit"

gen verletze.

Noch vor Weihnachten machten sich nach Informationen der WELT Fachleute der Unterabteilung "Rü V" (Wehrmaterial See) des Verteidigungsministeriums daran, die nach Südafrika transferierten Unterlagen zu sichten und nach sicherheitssensiblen Informationen zu überprüfen. Ihr Urteil, das sie Minister Wörner noch vor seiner Abreise in den WeihTimmermann eröffneten, bedeutete für die Hardthöhe Entwarnung: Das Material, so die Experten, sei nicht geheimhaltungsbedürftig. Wenn es im Besitz einer fremden Macht sei, bedeute dies keine Beeinträchtigung der nationalen Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Überdies verletze die Transferierung des Materials keine Geheimschutzabkommen. die Bonn mit Drittstaaten geschlos-

Dies freilich ist das vorläufige Urteil der Rüstungsexperten. Im neuen Jahr werden zwei oder drei Angehörige der Hardthöhe bei IKL in Lübeck und HDW in Kiel nochmals die mehr als 4000 Werkstattzeichnungen und zahlreichen Mikrofiches sowie Akten im Detail durchsehen, um sicher zu sein, daß ihr vorläufiges Urteil über die Unbedenklichkeit des nach Südafrika gegangenen Materials im Lichte eines möglichen Geheimnisverrats und der deutschen Sicherheitsinteressen sich in ein endgültiges verwandeln läßt.

Wenn sich ihr Urteil erhärten sollte, was aufgrund der vorliegenden Informationen zu erwarten ist, schrumpft die U-Boot-Affäre möglicherweise auf eine Größenordnung, die das politische Interesse in Bonn schnell abflauen lassen dürfte. Denn Fehler wären bei den Politikern kaum noch auszumachen, allenfalls bei den Verantwortlichen von HDW und IKL, die, was inzwischen unumstößlich festzustehen scheint, ohne eine amtliche Genehmigung ihr Wissen und Können zum Bau von U-Booten an Südafrika weitergaben. Wie

sein wird, dürfte sich aus der Höhe des Bußgeldes ableiten lassen, das die OFD Kiel gegen die verantwortlichen Manager verhängen wird.

Fest steht aber schon jetzt, daß die Unterlagen zum Bau von U-Booten des Typs 209 - im übrigen über viele Jahre vor allem auch unter der Regierungsverantwortung der SPD von Bonn genehmigt - an mehr als zwanzig Länder gegangen sind und künf-tig gehen könnten.

Verantwortung der früheren SPD-Regierung

Von dem U-Boottyp 209, über den Konstruktionsunterlagen nach Südafrika gegangen sind, wurden seit 1971 insgesamt 35 Stück auf verschiedenen deutschen Werften gebaut und an Marinen in der ganzen Welt gelie-fert. Unter den Empfängerlandern sind unter anderem Argentinien (erste Lieferung 1974), Brasilien (1987), Chile (1984), Ecuador (1977), Grie-chenland (1971), Indien (1986), Indonesien (1981), Kolumbien (1975), Peru (1974), Türkei (1975) und Venezuela (1976). Exportverhandlungen werden unter anderem mit folgenden Staaten geführt: Ägypten, Australien, Kanada, Südkorea, Saudi-Arabien und Thailand. Der Typ 209 verfügt nach Expertenmeinung über weit geringere militärische Fähigkeiten als das von der deutschen Marine benutzte U-Boot des Typs 206. Dazu zählt amagnetischer Stahl, ein sehr geräuscharmer Antrieb sowie eine ziel-

# "Jungen Grenzschützern fehlen die Perspektiven" :

Interessenvertretung kritisiert "blockierten Werdegang"

HANS KRUMP, Bonn

Der "blockierte Werdegang", Überalterung und mangelhafte Besoldung sind nach Ansicht des Bundesgrenzschutz-Verbandes (BGV) derzeit die größten Probleme bei der Polizeitruppe des Bundes. Durch den Erlaß des Bundesinnenministeriums, mit dem die Verweildauer beim Bundesgrenzschutz (BGS) von acht auf zwölf Jahre verlängert wurde, ist, so BGV-Vorsitzender Helmat Pfeffer in einem WELT-Gespräch, die Frage der Über-alterung nicht gelöst worden. Die längere Verweildauer mit der verlängerten Ungewißheit über die künftige Verwendung zusammen mit der Besoldungsbegrenzung auf höchstens A7 ("Meister") in den zwölf Jahren nehme jungen, qualifizierten Men-schen die Zukunftsperspektive. "Die Tatsache, daß ein Viertel der Grenzschützer in der Ausbildungs- und Probezeit - durchaus auch fähige Leute - den BGS verläßt, sollte Warnung genug sein für die Verantwortlichen in Bund und Ländern, hier Abhilfe zu schaffen", sagte Pfeffer.

Nach dem BGS-Personalstrukturgesetz von 1976 sollten die Länder ährlich rund 1000 Grenzschutzbeamte übernehmen, um einer Überalterung der Polizeitruppe des Bundes entgegenzuwirken. Mit der später vom Bund verfügten Besoldungsbeschränkung sollten zudem mögliche Übernahmehindernisse abgebaut werden. Tatsächlich lag aber die Einstellungsquote der Länder wegen des unverbindlichen Charakters der Bund-Länder-Vereinbarung in den vergangenen Jahren nur bei rund 500. "Der Personalverbund mit den Ländern macht den Grenzschutz zu sehr abhängig und läßt konkrete Planungen nicht zu", kritisierte Pfeffer.

#### BGS als Flughafenpolizei

Als mögliche Lösung schlägt der Bundesgrenzschutz-Verband, mit 10 000 Mitgliedern größte Interessen-vertretung im BGS, Übernahme-Übereinkunfte mit Bundesbehörden wie dem Bundeskriminalamt oder dem Zoll vor bzw. den verstärkten Einsatz von Grenzschützern im Einzeldienst (Flughafensicherung, Terrorzielfahndung).

Zur besseren Abwehr von Gefahren für die Flugsicherheit und Terrorakten sollten, so BGV-Chef Pfeffer, die "Zuständigkeitsverhältnisseauf den Flughäfen vereinfacht und

gene Verwaltung" übernommen wer-den. Dem BGS müsse dabei die Rolle einer Flughafenpolizei zur Prävention am Boden übertragen werden. Mit dem Aufbau eines eigenen Grenzschutzamtes Flughafen Frankfurt sei ein erster Schritt zum Aufbau einer BGS-Flughafenpolizei getan.

Ein Nebeneinander verschiedener Kräfte wie bisher sei der Sicherheit nicht dienlich. In diesem Zusammenhang steht auch die alte Forderung der Grenzschützer, die grenzpolizeilichen Aufgaben auf den BGS zu konzentrieren statt sie – wie bisher – aufzusplitten in Zoll und Grenzschutz. Der BGV-Vorsitzende sprach sich für den Abzug der rund 1800 Zollbeamten entlang der innerdeutschen De-markationslinie aus.

#### Personaldefizit

Trotz der Einrichtung von mehr als 1000 Planstellen in den nächsten Jahren sieht der Grenzschutz-Verband weiter ein empfindliches Personaldefizit beim BGS, vor allem im mittleren Dienst. Dies könne nur durch die Einstellung von 2000 weiteren Kräften ausgeglichen werden. Vor allem komme es dem BGS darauf an, alsei "Polizei des Bundes zukünftig mehr Verantwortung zu erhalten als bis-her", sagte Pfeffer. Der Grenzschutz sei geschlossene Einsätze gewöhnt und liebe es nicht, wenn von Länderseite in seine Taktik "hereingeredet" werde. "Die Länder müssen auch einmal über ihren Schatten springen und nicht immer auf ihrer Länderkompetenz beharren." Hintergrund dieser Forderung dürften die Erfahrungen beim BGS-Einsatz in Wakkersdorf im Sommer 1986 gewesen sein, als es zu offensichtlichen Koordinierungproblemen mit der Län-derpolizei gekommen war.

Nach Ansicht des BGV wird das Verhältnis zwischen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und dem BGS auch nach dem Führungswechsel mit Hermann Lutz an der GdP-🖫 Spitze gespannt bleiben. Die Präsenz der GdP bei den Grenzschützern seit einigen Jahren habe eher gewerkschaftliche Hintergründe. Der Dissenz zwischen dem Grenzschutz mit seinem - aus dem Aufgabenbereich heraus notwendigen - Truppencharakter und der GdP-Fixierung auf den "zivilen Polizeibeninten" sei, so Pfeffer, auch unter dem CDU-Mann

# ,Saar-Eingliederung - Sieg des Selbstbestimmungsrechts'

Am 1. Januar 1957 wurde das Sagrfand wieder in das deutsche Territorium eingegliedert. Es ist der bisher einzige Akt deutscher Wiedervereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ulrich Reitz sprach mit dem Bundesminister für Innerdeutsche Beziehun-

gen, Heinrich Windelen. Adenauer hat 1951 die Aufnahme des Saarlandes in die Montan-Union blockiert - ein nationales Signal. 1954 hat er dem Saar-Statut zugestimmt und damit einer Europäisierung. War das ein Wider-

spruch?

Windelen: Das mag wie ein Widerspruch erscheinen. Der Wunsch der Saarländer, zurückzukehren, war erkennbar ungebrochen, aber die Chancen dafür waren bei der Haltung Frankreichs sehr begrenzt. Adenauer sah offensichtlich die einzige Möglichkeit, das Saarproblem zu lösen, indem man dort mit dem Weg nach Europa begann. Er hoffte, in überschaubarer Zeit die Einigung der Staaten Europas zu einem europäischen Bundesstaat erreichen zu kon-

Adenauer stand also hinter der Politik von Ministerpräsident Johannes Hoffmann, der der Christlichen

Volkspartei (CVP) angehörte? Windelen: Ich glaube, so kann man es nicht ausdrücken. Denn Hoffmann wollte von seinen Befugnissen als Ministerpräsident nicht gern etwas abgeben. Er trat ja für den Status quo ein: die Beibehaltung der Zugehörigkeit zu Frankreich als ein besonderes Gebiet, in dem er Ministerpräsident war und auch bleiben wollte.

Aber er focht doch dann für das Saar-Statut?

Windelen: Er trat in der Abstimmung für das Saar-Statut ein - gegen die Mehrheit der Bewohner jener Region, die den Anschluß an die Bundesrepublik Deutschland wollten.

Wie war die Haltung der Franzo-

sen? Windelen: Die Saar wurde überwiegend aus wirtschaftlichen Erwägungen von Frankreich in sein Staatsgebiet einverleibt. Damals spielte die Montan-Industrie noch eine erhebliche Rolle. Die großen Kohlevorkommen waren für die lothringische Stahlindustrie von großer Bedeutung. Aber schon damals zeichnete sich ab. daß die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges eher abnehmen würde. Zudem standen die Franzosen vor der Frage, wie sie dem Wollen der Saarländer nachkommen könnten. Für Paris erschien es als erträglicherer Kompromiß, den Zugriff auf die wirtschaftlichen Quellen zu behalten, aber dem Drängen der Bevölkerung

Europäisierung zustimmte. Das Saarstatut hätte den Einfluß und den wirtschaftlichen Zugriff, den Frankreich sich vorbehalten hatte, um nichts ge-

War Adenauer bereit, für die Wiedergewinnung der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland das Saarland preiszugeben?

Windelen: Ich glaube nicht, daß es hier einen unmittelbaren Zusammenhang gab. Selbstverständlich hat Adenauer mit aller Kraft die Rückgewinnung der Souveränität angestrebt. Ich glaube aber, daß seine Erwägungen zur Behandlung der Saar-Frage die allgemeine Bereitschaft der Franzosen, die Zustimmung zur Erlangung der Souveränität zu geben, positiv beeinflußt haben.

Der frühere gesamtdeutsche Mini-ster Jakob Kaiser unterstützte die damals von der CVP illegal abgespaltene Saar-CDU gegen die CVP, die von Adenauer gestützt wurde. Gab es in der Saar-Frage zwischen Minister Kaiser und Kanzler Adenauer unterschiedliche Auffassungen?

Windelen: Davon muß man ausgehen. Wir wissen, daß Bundeskanzler Adenauer die einzige Chance, Bewegung in die Saar-Frage zu bringen, das heißt dafür die Zustimmung der Franzosen zu bekommen, in einer Europäisierung sah. Und deswegen wollte er offenbar alles vermeiden, was bei den Franzosen den Eindruck erweckte, daß er in Wirklichkeit mehr wollte, nämlich die Loslösung des Gebietes von Frankreich. Bei Kaiser spielte dagegen die nationale Komponente ein sehr viel größere Rolle als bei Adenauer, der stärker als Europäer dachte.

Sind aus dieser Zeit in der CDU Narben geblieben?

Windelen: Das ist ein langer und schmerzhafter Prozeß gewesen, der natürlich auch das politische Klima nachhaltig belastet hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, daß in den ersten Jahren Abgeordnete aus dem Saarland nicht der CDU, sondern der Saar-CSU angehörten. Das waren jene, die der Hoffmann-CVP angehört hatten und denen es dann verständlicherweise schwerfiel, sich der CDU anzuschließen. Sie verstanden sich ähnlich wie die CSU als eine regionale Partei. Es hat Jahre gedauert, bis es dann zur Überwindung der Spaltung gekommen ist.

1935 gab es schon einmal eine Volksabstimmung. War dieses Plebiszit eine Abstimmung für die Na-

Windelen: Es war zweifellos eine Abstimmung für die Nation. Sie wäre sicher ähnlich ausgegangen, wenn die Regierungsverhältnisse im damaligen Deutschen Reich andere gewesen wären. Aber selbstverständlich hat Hitler die Möglichkeit genutzt, die Heimkehr der Saar als ein großes nationales Ereignis zu feiern, um damit gleichzeitig auch seine persönliche und politische Position zu stärken. Die Rahmenbedingungen bei der zweiten Volksabstimmung waren völlig anders. Die Mehrheit der Saarlänkeiten und auch des Zeitablaufs einer europäischen Einigung erinnern, als damals junge Menschen aus Westeuropa nach Straßburg gingen und die Schlagbäume niederrissen. Es herrschte eine große Aufbruchstimmung. Man kann im Nachhinein sagen, sie war illusorisch. Für uns Deutsche war die Europäisierung zugleich die große Chance, wieder gleichberechtigt in die europäische Volkerfamilie zurückzukehren. Aus der damaligen Sicht heraus war es nicht unrealistisch zu hoffen, daß dem Beispiel Saar dann auch andere folgen würden.



Können die Deutschen aus der Rückkehr des Saarlandes Lehren für die "große Wiedervereinigung" ziehen? Der Rûckblick des Ministers für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), beinhaltes zugleich Perspektiven für die Gegenwart. FOTO: SYEN SIMON

der entschied sich im Jahre 1935 nicht deshalb für die Rückkehr, weil sie sich als Nationalsozialisten fühlte. Sondern man muß eher sagen, die Menschen haben sich so entschieden, obwohl sie sich nicht als Nationalsozialisten fühlten. Aber natürlich hat die Möglichkeit, zum Reich zurückzukehren, bei vielen Bedenken gegen Hitler in den Hintergrund geschoben.

Wenn die nationalen Kräfte so stark waren, hätte dann überhaupt eine Europäisierung eine Chance gehabt?

Windelen: Das kann man nachträglich natürlich so sehen und es wäre dann nicht nur eine Fehleinschätzung von Hoffmann, sondern auch von Adenauer gewesen. Ich kann mich aber noch sehr gut an die große Euphorie hinsichtlich der Möglich-

Im Zusammenhang mit der Eingliederung des Saarlandes ist von einer "kleinen Wiedervereinigung" gesprochen worden. Ist dieser Ausdruck legitim?

**Windelen:** Ich glaube schon. Ein Teil Deutschlands kam in den deutschen Hoheitsbereich zurück. Dies war ein erster Schritt und vor allem war es ein Sieg des Selbstbestimmungsrechtes: Ausdruck der Tatsache, daß man auf die Dauer ein Volk gegen den Willen der Bevölkerung nicht getrennt halten kann. Allerdings hatten wir es hier mit einem Nachbarn zu tun, der der gleichen Rechts- und Gesellschaftsordnung zugehörte, einer freiheitlichen Demokratie. Hier liegt der entscheidende Unterschied bei den Rahmenbedingungen.

Deshalb die Frage nach der Legiti-

voraussetzt. Windelen: Ich sagte schon, daß die Rahmenbedingungen völlig unter-schiedlich sind: Dieses Modell einer Wiedervereinigung ist so nicht wie-

Ist also die historische Lehre, die man aus dem Saar-Beispiel ziehen muß, die, daß eine Wiedervereinigung demokratische Systeme auf beiden Seiten voraussetzt?

Windelen: Dies ist sicher nicht zwingend. Aber Voraussetzung ist die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes. Im Osten ist man der Auffassung, daß die jetzigen Zustände dort Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes seien. Wir dagegen sagen, daß die Menschen dort – im Gegensatz zu den Saarländern oder den Österreichern - keine Gelegenheit hatten, ihr Selbstbestimmungsrecht wahrzuneh-

Wie realistisch ist dann eine Ostpolitik, die die Grundfesten des Re-

gimes drüben unangetastet läßt? Windelen: Weil wir nicht wissen, rann wir die Chance haben werden. in freier Selbstbestimmung wieder vereint zu werden, müssen wir die Zeit der Trennung überbrücken. Wir müssen denen, die besonders von der Trennung betroffen sind, ihr Leben erleichtern. Die Bewahrung des Zusammengehörigkeitsgefühls ist Voraussetzung für unser Fernziel, die deutsche Einheit wiederzugewinnen. Würden wir nicht unsere Möglichkeiten nutzen, Brücken zu bauen oder zu verstärken, müßten wir befürchten, daß das Bewußtsein von der Einheit der Nation immer schwächer würde und schließlich austrocknet. Aber Nation kann nur sein, was Nation sein will. Und deswegen sind menschliche Erleichterungen zur Milderung der Teilungsfolgen, so widersprüchlich es erscheinen mag, Voraussetzung dafür, daß es überhaupt eine realitische Chance für unser Ziel der nationalen Einheit gibt.

Ist der Freikauf nicht ein willkommenes Ventil für die "DDR"? Windelen: Es ist richtig, daß all das, was wir in diesem Zusammenhang tun, natürlich auch dazu beitragen kann, die dortigen Machtverhältnisse zu stabilisieren. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit kann diese Wirkung haben. Dennoch haben wir keine Alternative. Es wäre für uns unverantwortlich, etwa zu Lasten unserer Landsleute in der DDR zu sagen, laßt sie im eigenen Saft schmoren. Dies würde die Chance einer Ver-

änderung der Lage nicht vergrößern. Wir wissen, daß autoritäre Regime

mität dieses Begriffs, der ja eine auf die Bevölkerung wenig Rücksicht Vergleichbarkeit der Bedingungen nehmen, wenn es gilt, das System zu erhalten. Wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht in Ungarn, in Polen, im Prager Frühling und auch am 17. Juni 1953 in der DDR. Wir halten es für sinnvoller, den friedlichen i Wandel zu fördern. Das Gefühl der Abhängigkeit der Völker und Staaten voneinander wird weiter wachsen, unabhängig von Systemen. Denken Sie nur an die Umweltbelastungen und an Tschernobyl. Und deswegen scheint mir eine vernünftige Kooperation im Interesse der Menschen der bessere Weg zu sein. Sie stärkt zugleich das Zusammengehörigkeitsgefühl und erhält das Bewußtsein von der Einheit der Nation. Das ist besser als scharfe Kontroversen und Konfrontationen, die ja auch große Gefahren für die friedliche Entwicklung dieser Welt in sich bergen.

> Die Kontinuität zwischen der innerdeutschen Politik der 70er Jahre und der seit dem Regierungswechsel scheint sehr stark zu

Windelen: Es ist unvermeidlich, daß eine Regierung von dem ausgehen muß, was sie vorfindet. Wir haben verbindliche Verträge vorgefunden. Ich erinnere daran, daß auch die vorherigen Regierungen, daß Adenauer, Erhard und Kiesinger, den Weg des Ausgleichs trotz unüberbrückbarer Gegensätze zwischen den Gesellschaftssystemen gegangen sind. Den Weg der Kooperation, der Verständigung und des Gewaltverzichts. Es gab auch schon vor der sogenannten neuen Ostpolitik intensive Kontakte und Vereinbarungen mit unseren östlichen Nachbarn. Es gab keinen Widerstand gegen Gewaltverzichtsverträge, es gab schwere Bedenken gegen die Art, in der Herr Bahr die Verträge ausgehandelt hatte, gegen f das Tempo, gegen Unklarheiten und Dissense und gegen die Unausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung. Hier lagen die Vorbehalte und hier gibt es auch nach wie vor Probleme. Aber die Verträge sind völkerrechtlich wirksam geworden: Auch diese Regierung wird sie buchstabengetreu einhalten. Sie versucht jetztdaraus das beste zu machen. Und wit stellen fest, daß uns dies in vielen Bereichen sehr viel besser gelingt als unseren Vorgängern. Man beachte nur die Besucherzahlen, die Entwicklung der wirtschaftlichen Verbindulgen und den Abbau von Schikanen. Wir haben mit dem unzureichenden Instrument dieser Verträge ein Optimum an Ergebnissen erzielt. Kontinuität in dieser Hinsicht ist je durchaus wünschenswert

Das Katalogwerk ergänzt die Ausstellung

vorzüglich. Der Text erläutert die Geschichte der mittelamerikanischen Völker

und Kulturen und vermittelt exemplarisch Einblicke in die dramatischsten

Momente der spanischen Eroberung; der

Bildteil bietet gute Abbildungen sämt-

licher ausgestellter Objekte. Ausstellung

wie Dokumentation befriedigen nicht die

Nengier des Betrachters, sondern wecken

sie erst richtig; eine der stärksten Quali-

Stuttgarter Zeitung 1. 9. 1986

täten des Unternehmens.

# Moskau rügt "Schlamperei" der Provinz

Der Oberste Sowjet hat nach einer Meldung der Regierungszeitung "Iswestija" Provinzbehörden wegen "Schlamperei" bei der Bekämpfung von Kriminalität scharf kritisiert. In der Gegend um Kaluga, rund 200 Ki-lometer südwestlich von Moskau. hätten die Behörden es versäumt, für Recht und Ordnung zu sorgen, hieß es. Die zahlreichen Fälle von Unterschlagung, Rowdytum und Jugendkriminalität hätten besondere Besorgnis ausgelöst, meldete "Iswest-

#### Honduras warnt die Sandinisten

AFP, Tegucigalpa Der honduranische Präsident José Azcona hat mit einem Angriff der honduranischen Streitkräfte auf nicaraguanische Stellungen gedroht, wenn die sandinistische Armee "erneut honduranisches Gebiet an-greift". Der Staatschef betonte zugleich, seine Regierung habe "kein Interesse daran, Nicaragua anzugreifen" und schloß "jede Möglichkeit eines Krieges" aus. Nicaragua nütze ein Krieg nichts, "da wir einen starken Verbundeten (USA) in der Nähe haben, während ihr Verbündeter (UdSSR) weit weg ist".

#### Walesa kündigt neue Komitees an

AFP, Warschau Der polnische Arbeiterführer und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa hat die Gründung zweier neuer nationaler Ausschüsse der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" angekündigt. Walesa hat die beiden ehemaligen Führungsmitglieder der "Solidarität", Tadeusz Jedynak und Wladyslaw Frasyniuk mit der Leitung der Ausschüsse beauftragt. Eines der Gremien solle sich mit wirtschaftlichen Fragen befassen, das zweite mit dem sozialen Leben in Polen.

#### Weinberger will höheren Etat

dpa, Washington US-Verteidigungsminister Weinberger hat beim Kongreß für das bereits laufende Haushaltsjahr 1987 zusätzlich 2,8 Milliarden Dollar angefordert. Das Ministerium kommt nach eigenen Angaben mit den bewilligten 289,4 Milliarden Dollar nicht aus. Unter der nachgeforderten Summe sind 500 Millionen Dollar für die Erforschung der Raketenabwehr im Weltraum (SDI) vorgesehen.

#### Umbesetzung in der ungarischen KP

AFP, Budapest Der Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik im Zentralkomitee der ungarischen KP, Laszlo Ballai, ist von seinem Posten abgelöst worden. Nachfolger Ballais wurde dessen bisheriger Stellvertreter Miklos Nemeth. Beobachter werteten diese Umbesetzung als Zeichen für den Willen der ungarischen Führung, die Wirtschaftsreform voranzutreiben.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per ansum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ckiffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS. INC. SAS Subon Avenue Engle-

# Erstmals seit 1976 überschreitet Japan "magische Grenze" beim Rüstungsetat

Ausgaben bisher auf ein Prozent des BSP beschränkt / Erhöhung trotz starker Opposition

FRED de LA TROBE, Tokio Die japanische Regierung hat ge-stern beschlossen, den Etat für die Verteidigungsausgaben im Fiskaljahr 1987 um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Damit wird im kommenden Jahr die "magische Grenze" von höchstens ein Prozent des Bruttosozialprodukts für die Militärausgaben erstmals seit 1976 durch-

Diese Begrenzung war während der letzten zehn Jahre infolge starken Widerstands gegen die Abschaffung seitens der Oppositionsparteien und auch breiter Kreise der regierenden Liberaldemokraten stets eingehalten

Die hohe Staatsverschuldung und die Ebbe in den Kassen hatten ebenfalls eine große Aufstockung der Verteidigungsausgaben verhindert.

Entscheidend für die höheren Aufwendungen war das Argument, daß der neue fünfjährige Verteidigungsplan (1986-90) nur verwirklicht werden könne, wenn die Ausgaben ein Prozent des Bruttosozialprodukts übersteigen würden (im neuen Budget 1,004 Prozent). Auch die USA haben Japan seit geraumer Zeit ge-drängt, den Verteidigungsetat zu er-

Höhere Kosten werden vor allem aus der im Artikel 9 der Verfassung

für moderne Waffensysteme, Soldaufbesserungen, größere japanische Beteiligung an den Stationierungskosten für die amerikanischen Truppen im Lande und für eine im nächsten Jahr einzuführende neue Umsatzsteuer anfallen.

Ministerpräsident Nakasone hatte sich in den letzten Jahren stets für eine Abschaffung der Ein-Prozent-Grenze eingesetzt. Diesmal taktierte er jedoch zurückhaltend, da er mit starkem Widerstand der Oppositionsparteien und auch von Teilen seiner eigenen Partei rechnete. Ihm liegt vor allem daran, eine von ihm Steuerreformvorlage angeregte durchs Parlament zu bringen, gegen die die Opposition ebenfalls starke Bedenken angemeldet hat.

Nach Verabschiedung der Gesetesvorlage durch das Kabinett sagte Nakasone nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Kyodo, eine Überschreitung der Ein-Prozent-Grenze des BSP sei unumgänglich, um das "Potential und die Arbeitsbedingungen" der Verteidigungskräfte zu verbessern. Eine Militärmacht werde Japan aber nicht.

Japan unterhält seit 34 Jahren "Selbstverteidigungsstreitkräfte", die ihren einschränkenden Namen

verankerten Absage zur Unterhaltung einer bewaffneten Macht zu Land, Wasser und in der Luft beziehen. Das auf 245 000 Mann angewachsene Militär existierte somit lange am Rande der Legalität, hat aber inzwischen durch verschiedene Gerichts-urteile den Auftrag, als Verteidi-gungstruppe zu bestehen, zugestanden bekommen.

Auch die Oppositionsparteien er-kennen diesen Auftrag an, die Sozialisten treten aber immer noch für einen allmählichen Abbau der Streitkräfte ein. Die Begrenzung der Rüstungsausgaben auf ein Prozent des Bruttosozialprodukts war bisher für die Opposition eine wichtige Bedingung für die Beibehaltung des defensiven Charakters des japanischen Militärs.

Unter den geplanten Anschaffungen im kommenden Fiskaljahr sind zwölf neue "F 15 Eagle"-Abfangjäger, neun "P3 C"-U-Boot-Aufklärer, eine "Patriot"-Boden-Luft-Raketeneinheit, 22 Mittelstrecken-Antitank-Raketen, 17 "HSS 2 B"-Anti-U-Boot-Hubschrauber, zwei Minensuchhubschrauber und zwei Fregatten. Drei von der Marine beantragte Zerstörer

wurden dagegen nicht bewilligt.

Wenn die belgische Regierung am . Januar turnusgemäß - nach den Briten - für die nächsten sechs Mona-

Denn nach wie vor lasten auf der Gemeinschaft die gigantischen Überschußprobleme und die damit verbundenen Kosten des hoch subventionierten Agrarmarktes. Immer drückender werden aber auch die Defizite der EG, in deren 72-Milliarden-Mark-Haushalt bereits umgerechnet

Belgiens Finanzminister Mark

Neue Impulse sind von Belgien auch bei der Realisierung des EG-Binnenmarktes zu erwarten. In der-Außen- und Sicherheitspolitik könnten vor allem von einem Europäer dei ersten Stunde, Außenminister Léo Tindemans, neue Anstöße kommen. In einem Interview zeigte er sich vor

kurzem überzeugt davon, daß seit zung durchaus zunutze machen.

# EG-Vorsitz für Belgien in

schwierigen Phase der EG.

man dabei kehren. Der mit 25 Prozent in Belgien im europäischen Vergleich hohe Mehrwertsteuersatz soll im Zug weiterer steuerlicher Harmonisierung angeglichen werden. Offen ließ Eyskens, ob er sich mit dem Versuch, an der europäischen Mehrwertsteuerschraube zu drehen – aus deren Säkkel sich die EG ja hauptsächlich finanziert -, gleichzeitig auch an das diffizile Problem einer Beitragsänderung oder -erhöhung wagen will.

# Harold Macmillan – ein

1951 als Staatssekretär im Ministeri-

um für Wohnungsbau auf die poli-tische Karriereleiter. Nie mehr sind

in England in einem Jahr so viele

Wohnungen gebaut worden wie un-

Dann ging alles sehr schnell: 1954

ter Chef des au-

Benpolitischen

Ressorts, 1956

Schatzkanzler, um

schließlich am 10.

Januar 1957 An-

thony Eden in der

Downing Street 10

abzulösen. Zu

Churchill sagte er

einmal, beide hat-

ten Hitler etwas zu

verdanken: daß

Churchill Premier-

minister und er,

Macmillan, ins

Wohnungsbaumi-

nisterium einzie-

Schließlich be-

Verteidigungsminister, ein Jahr spä-

ter Macmillans Regie.

Macmillan, seit sechseinhalb Jahren Großbritanniens Premierminister, auf Anraten seiner Ärzte das Regierungsruder aus der Hand gab, war er ein gesundheitlich stark angeschla-gener und gebrechlicher Mann. Aber "Supermac" trotzte den Leiden und genoß noch 23 weitere Lebensjahre, bevor er Montag abend im Alter von

kurzer Damit hat der

nialismus

einer Atommacht und war Mitinitiator des Atomwaffen-Testverbots von 1963. Innenpolitisch beschritt er erfolgreich den "Weg der Mitte" und propagierte eine Kombination aus freiem Unternehmertum und staatlicher sozialer Verantwortung. 1959 konnte er mit der Parole "Nie ist es den Briten besser ergangen" in den Wahlkampf

seinem offenen Widerstand gegen



durfte es jedoch noch eines weiteren Krieges, um Macmillan ans Regierungsruder zu bringen: den Suez-Krieg. Erst war er vorbehaltlos für die militärische Auseinandersetzung mit Nasser, dann, als die amerikanische Unterstützung ausblieb, wollte er gar durch seinen Rücktritt einen Waffenstillstand erzwingen. "Erster rein. erster raus", beschrieb später Harold Wilson diese Politik.

Mit der ihm eigenen charmanten Hartnäckigkeit lehnte er es wiederholt ab, in den Adelsstand erhoben zu werden. Erst 1984, als er 90 Jahre alt wurde, gab er seinen Widerstand auf und kehrte als Lord Stockton nach Westminster zurück. Bis ins hohe Alter blieb Harold Macmillan im Grunde ein Rebell, wenn auch ein

# schwieriger Zeit

te die EG-Präsidentschaft übernimmt, geschieht dies nicht nur im 30. Jubiläumsjahr der Römischen Verträge, sondern auch in einer

acht Milliarden Mark fehlen.

Eyskens hat daher im Vorfeld der Präsidentschaft durchblicken lassen. daß die Regierung Martens beabsichtige, weitere Initiativen in Richtung einer Liberalisierung des europäi schen Kapitalmarktes zu ergreifen. Auch vor der eigenen Haustür will

fel in Reykjavik das Bedürfnis der Europäer zugenommen habe, eigene sicherheitspolitische Perspektiven zu diskutieren und zu entwickeln. Tindemans könnte sich diese Einschät-

#### Gentleman und Rebell die britische Regierungspolitik un-ter Chamberlain gegenüber Hitler. REINER GATERMANN, London Als am 9. Oktober 1963 Harold Erst Winston Churchill verhalf ihm

fast 93 Jahren \_nach Krankheit friedvoll" entschlief.

Mann das Irdische verlassen, der – neben Clement Atlee - als erfolgreichster · Nachkriegspolitiker Großbritanniens gilt. Er stellte die Weichen für einen weitgehend friedlichen Abschied seines Landes vom Kolound wandte es Europa

Großbritannien zu

Tory-Glauben widersprach, und an

#### Für viele hat es in dem politischen Leben des Harold Macmillan nur einen großen Nachteil gegeben: daß er erst im Alter von 62 Jahren, 1957, Premierminister wurde. Daß ihm dies nicht früher gelang, lag in erster Linie an seinem sozialen Verantwortungsbewußtsein, insbesondere für die Arbeitslosen, das traditionellem

# Wie Khadhafi sich in Schwarzafrika "Freunde" kauft Mit Waffen- und Finanzhilfe Einfluß zurückgewonnen / Ziel sind abgewirtschaftete Staaten / Propagierung des Islam

Jagdbomber stationiert sein.

Versorgt werden die Bomber über die sudlibyschen Kufra-Oasen, die auch als Zentrum für die libyschen Militäroperationen im Norden Tschads dienen. Zeitweise hatte Libyen im nordlichen Tschad 6000 bis 8000 Soldaten stationiert und war in

Im Afrika südlich der Sahara konnte Khadhafi wieder Einfluß zurückgewinnen, vor allem in abgewirtschafteten, finanziell zerrütteten Staaten. Linke Putschoffiziere und siegreiche "Befreier" in den ärmsten Winkeln Afrikas folgen Khadhafis drittem Weg" zwischen den Blöcken und seinen Thesen der "wahren Volksrevolution". "Politische Bankrotteure und von ihrer Opposition bedrohte Konkursverwalter sind die natürlichen Verbündeten von Oberst Khadhafi in Afrika", urteilt ein Diplomat in Nairo-

ra auf Distanz zu Libyen. Fast ein Dutzend afrikanischer Länder wies libysche Diplomaten aus oder brach

die Beziehungen zu Tripolis ab, meist wegen subversiver Aktivitäten und Einmischung in innere Angelegenheiten. Nicht nur die offene Intervention in Tschad, die Unterstützung für die Polisario-Guerrillas in der West-Sahara, die Aufwiegelung der Tuaregund Toubou-Nomaden im gesamten Sahelstreifen und der blutige Glaubenskrieg islamischer Sekten (von Tripolis angefacht) im Norden Nigerias hatten Khadhafi in schweren

Seinen Verbündeten in Afrika beschert Khadhafi nicht nur Erdöl und Getreide, Stahl und Traktoren, Banken, Waffen, Techniker und Militärs. An den Krisenherden Afrikas propagiert er die Ausbreitung des Islams wie schon bei seinem damaligen Verbündeten Idi Amin, der im Gegenzug für Khadhafis Finanzhilfe in Uganda einen Kirchenkampf entfachte und selber zum Islam übertrat.

Im "Kampf gegen den Imperialis-mus" reicht Khadhafis Arm weit in den politischen Untergrund Afrikas: In Libyen werden militante Oppositions- und Widerstandsgruppen aus etwa 15 afrikanischen Ländern beherbergt, zum Teil auch militärisch ausgebildet. Hauptgegner Libyens in Afrika sind die prowestlichen oder gemäßigten Länder Zaire, Kenia, Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Kame-



die faszinierendste, umfassendste Ausstellung (357 Exponate) über altmexikanische Hochkulturen der letzten Jahrzehnte. Die Sonderschau, zu der ein beispielhaftes Katalogbuch erschienen ist. vernachlässigt keinen Aspekt der aztekischen Kultur.

Westdoutsche Allgemeine 10, 7, 1986



Die Azteken und ihre Vorläufer

# Glanz und Untergang des alten mexiko

Die meisten Obiekte in Hildesheim entstammen neueren Grabungen zwischen 1978 and 1982 and sind selbst in Mexiko bisher kaum je öffentlich gezeigt worden. Darunter sind auch eine Reihe vom Opfergaben, die man im »Templo Mayor« ge-

funden hat, dem größten Azteken-Heiligtum, in dem 5000 Priester dem Schöpfer-Gott Quetzalcoatl, der »gefiederten Schlange«, und dem Sonnengott Huitzi-

weißbildern, über 200 Seiten zur Geschichte und über 350 Seiten mit ausführlicher Darstellung der Objekte; alle Abbildungen in Farbe; geb. mit Schutzumschlag;

TÄGLICH IM HAUS DER KUNST 9.30-18.00, Do. 21.00 Uhr

# MÜNCHEN

Ab 19. Dezember 1986 findet in der Josef-Haubrich-Kunsthalle die Ausstellung »Nofret — Die Schöne« ihren krönenden Abschluß der europäischen Rundreise. Mit über einhundert Leihgaben aus dem Ägyptischen Museum in Kairo und dem Ägyptischen Museum in Berlin/DDR ist ein neues Bild zur »Frau im Alten Ägypten« entstanden.

Nofretete und ihre Tochter stehen im Mittelpunkt dieser kunst- und kulturgeschichtlichen Darstellung.

# KÖLN

Josef-Haubrich-Kunsthalle 19. Dez. 1986 bis 8. März 1987

dienstags bis freitags 10.00 - 20.00 Uhr, samstags bis montags 10.00 — 18.00 Uhr 24./25. Dezember 1986, 26. Februar, 1./2. Márz 1987 geschiosa



### NOFRET Die Schöne

NOFRET - DIE SCHÖNE Katalog 1 - Nr. 1-96 200 Seiten mit 90 Farb- und 6 SchwarzweiCabbildungen; geb. mit Schutzumschlag DM 30.— ISBN 3-8053-0806-X

**NOFRET - DIE SCHÖNE** Katalog 2 - Nr. 97-177 164 Seiten mit 52 Farb- und 44 Schwarzweißabbildungen; geb. mit Schutzumschlag ISBN 3-8053-0854-X

PHILIPP VON ZABERN bietet Ihnen in der Archäologie die größte Auswahl, über 70 Bände, fragen Sie Ihren Buchhändler

Im Norden Ugandas überfielen Rebellen die Städte Gulu und Kitgum, in der Provinz Karamoja übernahmen Stammeskämpfer die Macht, in der Hauptstadt Kampala kam es zu heftigen nächtlichen Feuergesechten mit Regimegegnern und Banditen. Der Nordteil Ugandas geriet erneut in den Strudel eines blutigen Krieges, die Einheit des Landes stand auf dem Spiel Die Rettung für den bedräng-

#### und militärische Soforthilfe. Ausbildung in Libyen

ten Präsidenten Yoweri Museweni

wurde noch in derselben Woche in

einer Zeltstadt in der libyschen Wüste

eingefädelt. Bei süßem Tee und Dat-

teln versprach Libyens Revolutions-

lührer Khadhafi seinem Verbündeten

Museweni massive wirtschaftliche

Nach offizieller Darstellung erhält das von Terror und Bürgerkrieg ruinierte Uganda aus Tripolis Erdöl. Stahi, Traktoren, Maschinen und Baustoffe, im Gegenzug wird Libyen mit Tee, Kaffee und Zucker versorgt. Doch wichtiger noch waren andere Zusagen für Museweni, der sich auch in der Umgebung Kampalas nur mit mehr als 60 Mann Begleitschutz bewegen kann: Auf dem Luftweg liefert Libyen sefort Wassen und militärisches Genit für die Armee Musewenis. Ugandische Soldaten werden in Libyen ausgebildet. Das Eingreifen

W. LÜTZENKIRCHEN, Kampala libyscher Militärberater wird jedoch von der Regierung in Kampala heftig

> Generöse Hilfe gewährt Khadhafi auch dem neuen Regime in Sudan unter Sadik el Mahdi, dessen Macht in den drei Südprovinzen unter den Angriffen der "Sudanesischen Volksbefreiungsfront" (SPLF) des John Garang zerbröckelt. Nach dem Sturz des mit den USA verbündeten Präsidenten Numeiri hatte Khadhafi im vergangenen Jahr die Hilfe für die Rebellen in Südsudan eingestellt. Eine überraschende Wendung: Seit Jahren hatte der libysche Führer die Marionetten" von Khartum bedroht und eingeschüchtert, am Sturz Numeiris gearbeitet und eine Invasion angekündigt ("Sudan ist unser").

Die Schaukelpolitik Sudans scheint sich auszuzahlen: Das von Bürgerkrieg und Verschuldung (12 Milliarden Dollar) gelähmte Riesenland erhielt aus Tripolis erst Hungernilfe, dann Waffen. Auf dem Stützpunkt El Fascher (Faschoda) in der Westprovinz Darfur sollen libysche

direkte Kämpfe mit französischen Truppen geraten, die die Regierung von Hissène Habré in Ndjamena stüt-

Im Westen als Drahtzieher und Finanzier des internationalen Terrorismus geächtet, ist dem libyschen Führer in Afrika eine überraschende politische Offensive gelungen. Im Schlepptau Khadhafis bewegen sich nicht nur Uganda und Sudan, sondern auch Ghana und Burkina Faso (früher Obervolta); deutliche Sympathien zeigen auch die Machthaber in Benin, Burundi und Madagaskar.

## Werben für "dritten Weg"

Noch Anfang der achtziger Jahre gingen viele Länder südlich der Saha-

Mißkredit gebracht.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

# Chancen der Innovation

Einige Ergebnisse der Elitebefragung", die Professor Wittkämper vom Institut für Innovations- und Kommunikationsforschung Münster im Auftrag der WELT kürzlich durchführte, sind durchaus interessant.

So ist die positive Beurteilung des Innovationsklimas durch die Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer der größten deutschen Unternehmen ein guter Ausgangspunkt für konstruktive tarifpolitische Gespräche im Jahre 1987. Auch die Einsicht in die Bedeutung von Produkt- und Verfahrensinnovationen bietet die Chance zur Weiterentwicklung der Betriebe und damit zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Schließlich ist auch das Modell des dynamischen Unternehmens, das seine Markt- und Wettbewerbssituation durch die Entwicklung seines innovativen Binnenklimas fördert, durchaus diskussionswürdig. Allerdings dürfen die Ergebnisse der "Elitebefragung" und die daraus gezogenen Schlüsse nicht den Blick auf die betriebliche Realität verstellen. Innovativ sein heißt heute in den meisten Betrieben immer noch, die Folgen von Rationalisierungsinvestitionen abzufangen.

Ziele einer solchen Prozeßinnovation sind zumeist die Einsparung von Zeit und Kosten, insbesondere von Lohnkosten. Das Konzept der arbeitnehmerorientierten Prozeßinnovationen bedeutet hingegen, Nutzungskonzepte für den Technikeinsatz zu entwickeln, die von der tayloristischen Arbeitsteilung wegführen, hin zu einem Produktionsprozeß, der als ein in Arbeitsgruppen gegliederter Lemprozeß organisiert ist, in dem der qualifizierte Arbeitnehmer wieder Mittelpunkt der Produktion ist.

Da viele der neueren Technologien und Produkte nicht nur Auswirkungen auf die Zahl und Qualität der Arbeitsplätze haben, sondern auch Konsequenzen für die Lebensbedingungen außerhalb von Fabrik und Büro nach sich ziehen, muß außerdem verstärkt geprüft werden, was

und wofür produziert wird. Es geht also auch darum, gemeinsam mit den von technisch-wirtschaftlichen Veränderungen Betroffenen nach Produkten und Produktionsverfahren zu suchen, mit denen

sowohl Arbeitsplätze erhalten als auch Arbeits- und Lebensbedingungen dauerhaft verbessert werden kön-

Hierfür bieten sich zahlreiche Ansatzpunkte bei neuen rohstoff-, energie- und umweltschonenden Techno-



Signification Reicher

logien, durch die Arbeitsplätze in gro-Ber Zahl geschaffen werden und gleichzeitig Lebenshaltungskosten in Arbeitnehmerhaushalten izum Beispiel Heizkosten) sowie Gesundheitsrisiken verringert werden können.

> Siegfried Bleicher. Geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG-Metall, Frankfurt

Erschüttert ..Tauziehen um ein altes Souderrecht des DGB"; WELT vom 23. Dezember

Ich hätte eine derartige Ungeheuerlichkeit nicht für möglich gehalten und bin erschüttert: Eine Gruppe, die weder politisch noch weltanschaulich neutral ist und nur höchstens ein Drittel der Arbeitnehmer vertritt, hat mehr als ein unverbindliches Vorschlagsrecht!

> Dr. Klaus Hardebeck, Hermannsburg

### Wort des Tages

99 Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen. Nationalismus ist der Haß auf die Anderen. 🤧 Romain Gary, französischer Autor (1914–1980)

#### Zur Ablenkung?

"Ein sanftmötiger Kämpfer kehrt unge-brochen nach Moskau zurück": WELT vom 24. Dezember

Sehr geehrte Redaktion,

Sacharow wird nun voraussichtlich Interviews am laufenden Band geben, was von der sowjetischen Führung insgeheim freudig begrüßt werden wird. Denn damit lenkt sie die Aufmerksamkeit der freien Welt auf sich und von den unzähligen politischen Verbannten in den GULags, den sowjetischen Konzentrationslagern, ab, um die sich keine empörte Lobby lautstark bemüht.

In der freien Welt wird nun der Eindruck entstehen, daß auch in der Sowjetunion letztlich Demokratie und Rechtsstaat obsiegt haben, ein durchaus beabsichtigter Effekt. Denn eine vorsätzliche Ungerechtigkeit durch Ungleichbehandlung kann man sich hier schwerlich vorstellen.

Die Sowjetunion kann sich einen frei umherlaufenden Sacharow als Feigenblatt ihrer Toleranz gut leisten - mehr Liberalität darf von ihr aber nicht erwartet werden.

Mit freundlichen Grüßen Victor Hölterling, Ludwigsburg

Sacharows Rückkehr nach sieben Jahren Verbannung ohne Gerichtsurteil, ohne Rehabilitierung und materielle Wiedergutmachung wirst die Frage auf: Was muß das für ein Regime sein, das seine Kritiker "in die Wüste" schickt und freiläßt, wenn es ihm politisch nützt? Mehr noch: Was für eine Welt, die über Genugtuung der Freilassung das unsagbare seelische und körperliche Leid der Betroffenen vergißt.

Walter Kettmann, Neu-Isenburg 2

#### Ohne Vielfalt

Der vorletzte Satz in dem Artikel des Herrn Neander über das Pilotprojekt Ludwigshafen: "Fernsehvielfalt ist viel weniger schlimm als befürchtet", kann ja wonl nur als "Freudsche Fehlleistung" bezeichnet werden. Vermutlich wollte der Verfasser damit sagen, daß die Vielzahl der neuen Kabelprogramme in dem Pilotprojekt letztendlich nicht zu dem befürchteten erhöhten Fernsenkonsum der Teilnehmer geführt hat, aber seine

Feststellung trifft auch auf etwas ganz anderes zu daß es nämlich mit der versprochener. Vielfalt der Programmanbieter gar nicht so weit her ist, wie es uns von den Befürwortern der neuen privaten Rundfunkprogramme versprochen wurde.

Betrachtet man die sogenannte oublizistische Vielfalt, die uns da von den Verlegern Springer, Bauer, Burda, Holtzbrinck, FAZ, Bertelsmann, Gruner und Jahr, der WAZ-Gruppe und vielen anderen Verlagen mit den Programmen SAT I und RTL-olus über das Kabel kommt, kann man dem Verfasser nur zustimmen, daß diese Fernsehvielfalt gar nicht so "schlimm" ist.

Esede 4

#### Nicht kapiert

\_Blusphemie"; WELT vom 20. Dezember Sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben recht mit Ihrer Kritik: Die schändliche Verunglimpfung der Weihnachtsgeschichte durch Herrn Udo Lindenberg läßt sich nicht als bloße Geschmacklosigkeit abtun. Sie ist niederträchtig.

Herr Lindenberg hält sich selbst für einen Kulturschaffenden. Komischerweise tut das auch ein großer Teil unserer Medien. Daß dies ein handgreiflicher Irrtum ist, sollte nun auch dem letzten Irrenden - Herrn Lindenberg wohl ausgenommen klar geworden sein. Intoleranz, zumal wenn sie sich in gehässiger Form äußert, und Kultur schließen einander

Vom Kind von Bethlehem mag Herr Lindenberg denken, was er mag und kann. Gedanken sind zollfrei. Er mag das Kind von Bethlehem, weil es sich seinem Verständnis entzieht, auch ablehnen. Wenn er diese Ablehnung jedoch öffentlich äußert, so muß er sich schon der selbstverständlichen Umgangsformen von Menschen guten Willens bonze voluntatis") bedienen. Das Recht der freien Meinungsäußerung ist kein Freibrief für Gemeinheiten. Das begreifen auch Menschen einfachen Zuschnitts. Herr Lindenberg hat es offenbar noch nicht kapiert. Hier jedenfalls hat er sich in einer Weise geäu-Bert, die denen, die das Dritte Reich erlebt haben, nicht unbekannt ist.

Hoffentlich ziehen unsere Fernsenanstalten die nötigen Konsequenzen nicht nur gegenüber den für die Sendung des Bayerischen Fernsehens Verantwortlichen, sondern auch gegenüber Herrn Lindenberg persön-

> Rudolf Hüttenmeister. Butjadingen

#### Personen

#### MUSIK

Nach Clemens Krauss, Willy Boskowsky und Lorin Maazel dirigiert dieses Mal Herbert von Karajan die Wiener Philharmoniker beim traditionellen Neujahrskonzert im Großen Musikvereinssaal in Wien. Auf dem Programm des Konzerts, das durch Eurovision direkt übertragen wird, stehen vor allem Werke von Johann Strauß Vater und Sohn, darunter die Ouverture der "Fledermaus", der Kaiserwalzer und "An der schönen blauen Donau" sowie die Annen-Polka und der Radetzky-

#### GEBURTSTAGE

Renato Guttuso lebt zurückgezogen in seinem römischen Palazzo. Freunde des bekanntesten lebenden italienischen Malers, der am Freitag 75 Jahre alt wird, berichten, daß der Künstler seit dem Tod seiner Frau Mimise Anfang Oktober fast jeden Kontakt mit der Außenwelt abgebrochen habe. So als wolle er einen Schlußstrich ziehen, hatte Guttuso im November 1986 dem italienischen Staat elf seiner bedeutendsten Werke im geschätzten Wert von 7,5 Millionen Mark vermacht. Darunter



befindet sich das Bild "Kreuzigung" aus dem Jahre 1941, das als Paradebeispiel des Realistischen Expressionismus des sizilianischen Malers gilt. Als "expressiver Schrei der Wut, der Liebe, der Gerechtigkeit" hatte Guttuso damals diese Arbeit bezeichnet, die ihm die Kritik der Kirche zuzog und eine lebhafte Künstlerdebatte auslöste. Der bei Palermo geborene Guttuso stand in seinen Jugendjahren unter dem Einfluß des Kubismus und Expressionismus, suchte dann aber einen eigenen. Weg des gegenständlichen

Realismus, in den er auch seine "Träume" hineinmalte. Mit deutlichen Einflüssen von Picasso, mit dem er befreundet war, De Chirico als Meister achtend und auf Anregungen durch Werke von Michelangelo, Goya, Géricault und Caravag-gio zurückgreifend, hat Guttuso eine realistische Kunst mit sozialkritischen Bezügen geschaffen.

Heinrich Fries, katholischer Theologe und emeritierter Professor für Fundamentaltheologie an der Universität München, wird heute 75 Jahre alt. Fries, dem wegen seines ökumenischen Engagements bescheinigt wurde, "Brücken gebaut und Grenzen überschritten" zu haben, lehrte von 1958 bis 1979 an der Universität München. Sein Werk umfaßt mehr als 1000 Veröffentlichungen, darunter 40 Monographien. 1983 legte er zusammen mit dem katholischen Theologen Karl Rahner das Buch "Einigung der Christenheit – reale Möglichkeit" vor, das zu Kontroversen Anlaß gab und gibt. Als eine Zusammenfassung des Wirkens von Fries in Forschung und Lehre erschien 1985 seine "Fundamentaltheologie". Fries gab das "Handbuch Theologischer Grundbegriffe" heraus, Er ist Herausgeber der "Newman-Studien" sowie der Reihe "Wegbereiter und Wege". Als Nachfolger von Karl Rahner, der 1984 starb, betreut Fries die "Quaestiones disputatae", die zu den derzeit angesehensten theologi-schen Reihen zählt.

#### EHRUNGEN

Für ihren jahrelangen Einsatz auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung ist in Düsseldorf die Gründerin der "Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung (ASG), Maria Hölters, mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Frau Hölters, die am Heiligen Abend ihr 76. Lebensjahr vollendete, nahm die hohe Auszeichnung aus der Hand des nordrheinwestfälischen Kultusministers Hans Schwier entgegen.

Werner Glesner, Technischer Direktor und stellvertretender Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR), ist für seine besonderen Verdienste um die katholische Kirche von Papst Johannes Paul II, mit dem Komturkreuz des Silvesterordens ausgezeichnet worden. Der Weihbischof in Trier, Alfred Kloinermeilert, wird Glesner den Ordenam 7. Januar in Saarbrücken überreichen.

#### SPORT

Der Bürgermeister von Barcelona, Pasqual Maragall, hält große Stücke von deutscher Technologie und Organisationsvermögen. Vorbild für die Olympischen Spiele 1992



der katalanischen Hauptstadt sind für ihn die Olympischen Spiele von 1972 in München. Es war nicht zuletzt seinem Engagement zuzuschreiben, daß seine Stadt vom IOC den Zuschlag erhielt. Im WELT-. Report "Katalonien" vom 18. Dezember war leider durch ein Versehen anstelle des Bürgermeisters von Barcelona ein spanischer Politiker abgebildet, der ein Namensvetter Maragalls ist.

#### WAHL

Der Marburger Soziologe und Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und Philosophie an der Philipps-Universität. Professor Dr. Raif Zoll, ist im südfranzösischen Le Lavandou zum Gründungspräsidenten der Europäischen Forschungsgruppe Militär und Gesellschaft gewählt worden. Die sozialwissenschaftliche Vereinigung, der Wissenschaftler aus elf europäischen Ländern angehören, hat es sich zum Ziel gesetzt, Fragen von Sicherheit und Muttar, von Konfliktentstehung und Konfliktlösung kontinuierlich und im internationalen Verbund empirisch zu erforschen.

Finitum non capax infinit

Die Bundeszahnärztekammer hat die traurige Pflicht, mitzuteilen, daß ihr Präsident

Sanitätsrat

# Dr. Horst Sebastian

Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse

am 25. Dezember 1986 bei einem tragischen Unfall tödlich verunglückt ist.

Sein rastloser Einsatz für die Zahnärzte, zahnärztlichen Organisationen und Patienten wird uns Vorbild bleiben. Er hat unser Ansehen gestärkt. Seine Arbeit im In- und Ausland prägte Freundschaften. Er hat sich um die Zahnärzteschaft verdient gemacht.

> Adolf Schneider Vizepräsident

Dr. Gallus F. Sauter Vizepräsident

Prof. Dr. Dr. Peter Schulz Verbandsdirektor

Die Trauerfeier findet in engstem Familienkreis statt.

Im Sinne des Verstorbenen werden Spenden für das Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete erbeten. Postscheckamt Hannover 5400-301

In Trauer nehmen Vorstand und Beirat der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung Abschied von ihrem treuen Freund

Sanitätsrat

# Dr. Horst Sebastian

Präsident der Bundeszahnärztekammer

Jahrzehntelang galt sein Wirken dem Wohle der deutschen Zahnärzteschaft. Es wird lange dauern, die Lücke, die sein Tod hinterläßt, zu schließen. Gedanken des Dankes und der Freundschaft begleiten in dieser Stunde den Verstorbenen und seine Familie.

Wilfried Schad Vorsitzender

Dr. Friedrich Albers Stelly. Vorsitzender

Dr. Burkhard Tiemann Hauptgeschäftsführer

#### FUSSBALL

#### Igor Belanow ist Nachfolger von Michel Platini

sid, Düsseldorf Ein Teufelskerl, den man keine Sekunde aus den Augen verlieren darf." Mit diesem Lob bedachte Belgiens Torwart Jean-Marie Pfaff schon Mitte Juni den Sowjetrussen Igor Belanow. Em halbes Jahr nach dem WM-K.o. der UdSSR, den der Stürmer aus Kiew trotz seiner drei Tore gegen Pfaff beim 3:4 im Achtelfinale von Leon nicht verhindern konnte, wurde Belanow zu "Europas Fußbal-ler des Jahres 1986" gekürt.

Mit 84 Punkten setzte sich der 26jährige bei der alljährlichen Abstimmung der französischen Fachzeitung "France Football" unter Journalisten aus 26 Ländern klar vor Englands WM-Torschützenkönig Gary Lineker (62) und Spaniens Goalgetter Emilio Butragueno (59) durch. Belanow, mit Dynamo Kiew im Mai Europacup-Gewinner, trat die Nachfolge des Franzosen Michel Platini an, der als erster dreimal hintereinander zur Nummer eins in Europa gewählt wurde. Kölns Torwart Harald Schumacher kam mit vier Stimmen auf

Daß er einmal in die Fußstapfen seiner berühmten Landsleute Lew Jaschin und Oleg Blochin, Europas Fußballer der Jahre 1963 und 1975, treten würde, hätte Belanow vor einem Jahr nicht im Traum erwartet Das aus Odessa stammende Talent kann in seiner Karriere keineswegs auf eine schnurgerade Erfolgskurve zurückblicken.

Der Mann, der in Mexiko den Beinamen "Hochgeschwindigkeits-Stürmer" erhielt, war bei aller Begabung eher ein Spätstarter. Am Schwarzen Meer begann Belanows Laufbahn. Nach dem Training bei Tschernomorets Odessa winkten die dortigen Fachleute ab. Das "schmalbrüstige und schmächtige Bürschlein" ent-

sprach nicht ihren Vorstellungen. Belanow ließ sich nicht entmutigen, spielte weiter in Straßen-Mannschaften. 1981 schaffte er beim früheren Nationaltrainer Nikita Simonjan den Sprung ins Tschernomorets-Team. Vier Jahre später wurde Dynamo Kiew vorstellig. Erneut hatte Belanow zunächst Probleme. "Als ich das erste Training absolviert hatte, wollte ich sofort wieder die Koffer packen. Die anderen hatten mir beim Lauftraining eine Runde abgenomWELT-Interview zum Jahresabschluß mit Teamchef Franz Beckenbauer

### "Ehrliche Arbeit in Mexiko ließ Fans die Liebe am Fußball neu entdecken"

● Für den deutschen Fußball geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Höhepunkt war die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, wo die deutsche Mannschaft **Überraschend ins Finale vorstieß** und von Argentinien mit 3:2 besiegt wurde. Selbst Teamchef Franz Beckenbauer (Foto) hatte nicht damit gerechnet, daß der deutsche Fußball so schnell aus der Krise herausfinden würde. Die WELT sprach mit dem Teamchef, der eine Jahres-Bilanz zieht und einen Ausblick wagt. Das Gespräch mit Franz Beckenbauer führte WELT-Mitarbeiter Bernd Weber.



Das Jahr 1986 mit dem Höhepunkt der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko war eines in jedem Fall aufregend bis hochdramatisch sogar. Wenn Sie heute Bilanz ziehen, was steht unter dem Strich? habe - den zweiten Platz dort bewerte

Beckenbauer: Ungeheure Zufriedenheit. Der zweite Platz, den wir bei der WM in Mexiko geschafft haben, war das Optimale. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß auch immer mehr Leute dabei sind, das zu begreifen. Auf dem Weg ins Endspiel hat es aber ohne Frage eine Menge un-

nötiger Querelen gegeben. Beckenbauer: Das will ich nicht wegdiskutieren. Auch nicht, daß ich die Situation zuweilen dadurch verschärft habe, weil ich zuweilen sehr aus der Haut gefahren bin. Aber wichtiger war doch, daß die Mannschaft zu einem echten Team geworden ist und sich super verkauft hat.

Das wird in der Öffentlichkeit aber offenbar nicht ganz so gewertet. Bei den Wahlen zu den Sportlern des Jahres war kein Fußballer vorn. Und als Mannschaft des Jahres 1986 haben die Journalisten die Fechter gewählt.

Beckenbaner: Es ist zu bezweifeln, ob die Medien immer die Meinung einer wirklich breiten Öffentlichkeit widerspiegeln. Ich will den Erfolg der Fechter weiß Gott nicht schmälern. Aber ich möchte andererseits doch daran erinnern, wie sehr wir in Frankfurt gefeiert worden sind, als wir von Mexiko zurückkamen. Diese Begeisterung hat für meine Begriffe eindeutig aufgezeigt, daß die Fußballfans sehr wohl in der Lage waren, unsere Leistung im ungewohnten Höhenklima von Mexiko richtig einzuordnen. Ich wiederhole noch einmal, was ich schon tausendmal gepredigt

unseren Titelgewinn 1974 im eigenen Wenn Sie speziell an das Endspiel denken, an den Patzer von Toni Schumacher, der zum ersten Tor führte, an den eigentlich auch völlig unnötigen dritten Treffer der Argentinier - beschleicht Sie da nicht doch manchmal die Wut?

ich höher, wesentlich höher sogar, als

Beckenbauer: Überhaupt nicht. Natürlich mußte die Niederlage nicht sein. Selbstverständlich hätten wir. nachdem wir das 0:2 in ein 2:2 umgebogen haben, gewinnen können. Doch wenn man die Dinge mit dem jetzt vorhandenen zeitlichen Abstand und fair betrachtet, kann man nur zu dem Schluß kommen, daß Argentinien verdient Weltmeister geworden ist. Uber die gesamte Distanz waren die Südamerikaner die beste Mannschaft. Sie hatten mit Diego Maradona den auffälligsten Individualisten in ihren Reihen. Sie haben ungeheuerlich konsequent und wuchtig gespielt, den modernsten Fußball eben. Insgesamt, das möchte ich auch noch einmal heraussstellen, haben wir eine

Die auch ihre Ausstrahlung auf die Bundesliga gefunden hat? Beckenbauer: Wer das ernsthaft be-

faszinierende WM erlebt.

fen. Ich habe jedenfalls in dieser Meisterschaftsserie viele hervorragende Spiele gesehen. Ich habe erlebt, wie das Publikum seine Liebe zum Fußball neu entdeckt hat. Daß die Zuschauerzahlen klar nach oben gegangen sind, ist in erster Linie das Ergeb nis unserer ehrlichen Arbeit in Mexi-

Und es ist die Basis für Sie gewe-sen, Ihren Vertrag beim DFB bis 1990 zu verlängern?

Beckenbauer: Ich hatte lange Zeit Zweifel, ob ich diesen Schritt tun sollte. Und es ist ja auch kein Geheimnis, daß vor allem der DFB-Präsident Hermann Neuberger mich gedrängt hat, weiterzumachen. Aber entscheidend war ein anderer Punkt: Es wäre einfach unlogisch gewesen, nach der Europameisterschaft 1988 Schluß zu machen und dann einem Nachfolger aufzubürden, innerhalb von zwei Jahren ein schlagkräftiges WM-Team aufzubauen. Der Neuaufbau muß sozusagen aus einem Guß erfolgen. Da bringt es nichts, auf halber Strecke halt zu machen.

Das heißt in der Konsequenz, die EM ist, wenngleich sie im eigenen Lande stattfinden wird, nur eine Zwischenstation zur WM 1990 in Italien?

Beckenbauer: Genauso sehe ich es. Wobei natürlich trotzdem klar ist, daß wir 1988 alles daransetzen werden, den Titel zu holen.

Sie sprachen vom Neuaufbau. Ist denn das Spielerreservoir groß genug, um ihn mit Erfolg in Angriff zu nehmen?

Beckenbauer: Was für eine Frage. Wir haben mit Lothar Matthäus den Mann, der zwar nicht unbedingt Spielmacher, aber auf Jahre hinaus der Chef in der Nationalmannschaft sein kann. Daß der Lothar bei Bayern verlängert hat, daß er mir also weiterhin uneingeschränkt zu Verfügung stehen wird, war - sportlich gesehen das schönste Geschenk zum Abschluß dieses Jahres. Wir haben mit Thomas Berthold, mit Uwe Rahn, mit Wolfram Wuttke, mit Olaf Thon, mit Herbert Waas und Jürgen Kohler, um nur einige Namen zu nennen, Spieler im allerbesten Fußballalter. Sie sind aber noch längst nicht ausgereift. Wir brauchen überhaupt keine Zukunftsangst zu haben.

#### SPORT-NACHRICHTEN

seinen zum Saisonende beim Fuß-

ball-Bundesligaklub Werder Bremen

#### Galopprennen: Absage

Düsseldorf (sid) - Die für kommenden Sonntag in Neuss vorgesehenen Galopprennen wurden abgesagt. Ausschlaggebend war das unzureichende Nennungsergebnis. Schon für Silvester und Neujahr in Neuss und Dortmund hatten die Rennvereine mühsam starke Starterfelder zusammen-

#### Lendl weiter vor Becker

Arlington (dpa) - In der neuesten Tennis-Weltrangliste gab es an der Spitze keine Veränderungen: Ivan Lendl (CSSR) ist weiterhin die Nummer eins vor Wimbledonsieger Boris Becker aus Leimen. Die Preisgeldliste führt ebenfalls Lendl mit 1987 537 Dollar vor Becker mit l 434 324 Dollar an.

#### Burgsmüller verlängerte

Bremen (sid) - Der 37 Jahre alte Stürmer Manfred Burgsmüller wird

auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern. Mit Sidka, Herrmann, Ordenewitz und Schaaf verhandeln die Bremer noch über Verfraggyerlängerungen.

#### Italien: Geld genehmigt

Rom (dpa) - Die italienische Regierung hat umgerechnet rund 920 Millionen Mark zum Ausbau und zum Neubau von Sportstadien in den zwölf Stadien zur Verfügung gestellt, in denen 1990 die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Die Genehmigung des Geldes erfolgte als letzter Punkt der letzten Kabinettssitzung dieses Jahres.

#### CSSR besiegt Kanada

Calgary (sid) - Ex-Weltmeister CSSR bezwang beim "Canada-Cup" in Calgary Gastgeber Kanada mit 6:3 (3:1, 1:1, 2:1). In der Olympiastadt der

Winterspiele 1988 setzten die Tschechoslowaken vor allem auf Nachwuchsspieler.

#### TENNIS

Damea-Turnier in Brisbane, zweite Runde: Balestrat (Australien) – Betz-ner (Bundesrepublik Deutschland) 6:1, 6:1, Kelesi (Kanada) – Porwick (Bun-desrepublik Deutschland) 6:2, 4:6, 6:4.

#### VOLLEYBALL

Vierländer-Turnier in Hamburg: Bundesrepublik Deutschland – Polen 1:3 (12:15, 7:15, 15:11, 4:15), damit Polen Turniersieger vor der Bundesrepublik.

#### GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 1 616 732.60 Mark. 2: 78 865,00, 3: 6356,70, 4: 110,10, 5: 8,70. — **Toto:** 1: 30 860,30, 2: 817,40, 3: 57,80. — "6 aus 45%: 1: unbesetzt, Jackpot: 151 312,05, 2: 25 218,60, 3: 4728,50, 4: 58,90, 5: 5,70. – Rennquintett: Rennen A: 1: 1643,10, 2: 186,70. – Rennen B: 1: 139,20, 2: 101,40. – Kombinationsgewinn unbesetzt, Jackpot: 8215,60.

EISHOCKEY / Leiser Abschied des Torwart-Stars Jiri Kralik in Rosenheim

### Nachfolger Karl Friesen übernahm die komplette Luxuswohnung und das Auto

M. STOESSINGER, Rosenheim Mit offenen Armen, einer Luxuslimousine und einer Komfortwohnung war er vor eineinhalb Jahren empfangen worden. In einem Zweiter-Klasse-Abteil der Deutschen Bundesbahn, Frau und Kinder auf den Nebensitzen, die Illusionen im Gepäcknetz, vollzog sich am 20. Dezember sein Abgang. Jiri Kralik ist heimge-kehrt nach Gottwaldov in die Tschechoslowakei. Und wenn in diesen Tagen alle Welt vom guten und erfolgreichen Neuen Jahr spricht, gute Vorsätze 1987 verwirklichen will, so muß dies dem 35 Jahre alten Eishockey-

Torhüter wie Hohn vorkommen. Erfolgreiches Neues Jahr? Vielleicht doch nicht einmal so zynisch, wie es zunächst klingt. Denn für Kralik kann es nur besser werden. Der Mann, der am 3. Mai 1985 mit der CSSR in Prag den langgehegten Traum vom sechsten Weltmeistertitel wahrmachte, wurde in Rosenheim ausgemustert, ohne je Vorwürfe gehört zu haben.

Mit 35 Jahren aber ist er in seiner Sportart an jener Schwelle, wo man schnell in Vergessenheit gerät, wenn man allzu lange aus dem Geschäft ist. Und ob er noch einmal in den Westen darf – ursprünglich hatte er drei Jahre bleiben wollen – ist mehr als fraglich.

Kraliks Abschied ging unter in der Euphorie und Freude um die Rückkehr von Karl Friesen, der im Gegensatz zu Kralik aus sportlichen Gründen in den USA bei den New Jersey Devils scheiterte. Unter ging auch, daß der Tschechoslowake nun sportlich isoliert ist. Denn vor zwei Jahren hat der tschechoslowakische Verband verfügt, daß Rückkehrer während einer laufenden Meisterschaftssaison wegen der Wettbewerbs-Verzerrung nicht mehr eingesetzt werden dürfen. So muß sich Kralik Monate lang auf das Training beschränken.

Nicht gut, nicht schlecht: Keine der üblichen Bewertungen gab den Ausschlag für die Trennung vom Sportbund Rosenheim kurz vor Weihnachten. Der zeitweise kriselnde Verein war auf der Suche nach einer guten Zukunft einfach in der Vergangenheit fündig geworden, holte mit Karl Friesen ienen Mann zurück, mit dem die beiden Meistertitel 1982 und 1985 verbunden sind.

Seit Saisonbeginn schon kursierte das Gerücht, der Publikumsliebling würde zurückkehren. Das Trikot für Friesen war längst angefertigt, als Kralik über seine Ausmusterung in Kenntnis gesetzt wurde. Niemand konnte ihm in die Augen schauen, als er die Kabine und anschließend die Wohnung in Schloßberg räumte. Es war kein Platz mehr für den untadeligen, integren Kralik. Denn mit der Rückkehr von Friesen wurde zugleich ein Problem gelöst, das unter den Nägeln brannte. Neben Kralik standen dessen Landsmann Vincent Lukac und der Kanadier Ron Fischer unter Vertrag. Drei aber sind nach den Verbands-Statuten einer zuviel.

"Ich bin sehr enttäuscht", waren vier der wenigen Worte, die der wie Friesen zurückhaltende Kralik verlor, als er mit seiner Familie in das Hotel "Schweiger Hof" übersiedelte. Am gleichen Tag noch zog Friesen in Kraliks Wohnung ein, übernahm von der Polstergarnitur bis zur Spülmaschine alles und vier Tage später auch die Limousine - als der Kollege endgültig die Republik verließ.

In den Morgenstunden des 16. Dezember 1986 erlöste Gott unsere liebe Tante, Großtante und Urgroßtante

#### Erna Braun

in ihrem 90. Lebensjahr von ihrem schweren, tapfer ertragenen

Sie starb im Frieden der Gnadenmittel der katholischen Kirche, und es erfüllte sich ihre Hoffnung, ebenso wie ihre am 3. Dezember 1984 verstorbene Tochter Ursula Macionga-Braun und ihr Ehemann Emil Braun im Advent heimgehen zu dürfen.

Thre Pamilie und thre Freunde trauera um sie in Liebe, Dankbarkeit

Heiga Stödter geb. Kloninger Rolf Stödter Birthe Böckel-Stödter Jens Böckel Helga-Susam Alix Stödter

Clemens, Bertram, Henriette, Georgia

Golfstraße 7, 2057 Wentorf b. Hamburg Kronsberger Straße 18, 3000 Hannover Geschwister-Scholl-Straße 5, X-108 Berlin Dus Requiem findet am Mittwoch, dem 7. Januar 1987, um 11.00 Uhr in der St-Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte, Hinter der Katholischen Kirche 3, statt. Am 24. Dezember verstarb im 79. Lebensjahr, Herr

# Helmut Lorenz-Meyer

Vorsitzender des Vorstandes des Ibero-Amerika-Vereins von 1971 bis 1976 und der deutschen Ibero-Amerika-Stiftung seit ihrer Gründung 1953 bis 1981.

Seiner unter persönlichem Einsatz erworbenen Verdienste um den Wiederaufbau und die Pflege und Vertiefung der deutsch-lateinamerikanischen Beziehungen gedenken wir in Dankbarkeit.

> Günter W. Becker Vorsitzender des Vorstands des Ibero-Amerika Verein e. V., Hamburg

#### Horst Dettmar

**\*** 6.9.1913 † 24.12.1986 hat uns verlassen.

Mit großer Tapferkeit und Energie versuchte er immer wieder, sein schweres Leiden erträglicher zu machen, und war dabei nie ohne Hoffnung. Sein plötzlicher Tod ist für uns unfaßbar und schmerzlich.

In tiefer Trauer

Ruth Dettmar geb. Lehnke Uwe Detimar und Fran Birke geb. Sell Dr. Heinz Hemeyer und Frau Eleonore geb. Dettmar Harry Dettmar and Familie Günther Dettmar und Familie Rolf Kunkz und Frau Pia-Monika geb. Dettmar mit Familie

> Dortmund - Gartenstadt, Max - Eyth - Str. 28 Die Beerdigung fand in aller Stille statt.

#### Horst Dettmar

6.9.1913 † 24.12.1986

Unser Seniorpartner ist am Heiligabend gestorben.

Über die erfolgreiche, jahrzehntelange Tätigkeit als selbständiger Agenturchef hinaus hat er sich als Mitglied der Vollversammlung der hiesigen Industrie- und Handelskammer und als Handelsrichter beim Landgericht den wirtschaftlichen Belangen unserer Region mit großem Einsatz gewidmet.

In herzlicher Dankbarkeit und stiller Trauer

Gesellschafter, Geschäftsführer und Mitarbeiter WDD Dr. Faltz, Dettmar & Partner Marketing- und Werbeagentur GmbH

Driburger Straße 4, 4600 Dortmund 1

120 000 Behinderte suchen einen geeigneten At beitsplate.

#### Sie können helfen!

Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderier e.V. ist der bundesweite Zusammenschluß von Menschen, die trotz ihrer
Behinderung den Mut nicht verkoren haben, die aktiv und engagiert sind. Eine eigene Werkstatt für Behinderte existiert
seit über 10 Jahren: unzureichend, unökonomisch, nicht mehr sicher. Eine neue
Werkstatt mit noch mehr behindertengerechten Arbeitsplätzen muß gebaut werden. Das Grundstück allein kostet DM
185.000.—

Trotz Förderung durch Staat und Ge-meinde bleibt ein Restanteil, den wir nicht alleine finanzieren können. Wir Körperbe-hinderte wollen und können uns einfach selbst belfen, wenn man uns die Möglich-

Bitte helfen Sie, damit wir une weiterhe

Wie klein auch immer Ihre Spende sein wird, wir sind für jeden Betrag dankbar. Sie können regelmäßig Beträge überwei-sen oder auch gerue einmal einen größeren Betrag – wie es Ihnen möglich ist. Dank-bar sind wir für alles! Unsere Spendenkon-

Volksbank Krautheim, Kto.-Nr.: 1037617. BLZ 660 693 42 Postgiro Stattgart, Kto.-Nr.: 35228 - 707, BLZ 600 100 70 Sparkasse Krautheim, Kto.-Nr. 40 70 751, BLZ 674 516 80



Gerne informieren wir Sie auch über gere Arbeit. Schreiben Sie uns binte!

# gegen Hunger und Not in der Welt

**Partnerschaft im Kampf** 

Der INTERNATIONALE HILFSFONDS (IH) ist eine gemeinnützige, überkonfessionelle, christlich-humanitäre Hilfsorganisation und weltweit tätig.

Der IH stellt sich als praktische Antwort auf die grenzenlose Not in vielen Krisengebieten unserer Welt dar. Er leistet Flüchtlings- und Hungerkatastrophenhilfe. Seine Arbeit wird ausschließlich von Privatspendern (Naturalien und Geld) getragen; er erhält keinerlei staatliche, finanzielle Unterstützung. Jedes Jahr muß der IH seine Verpflichtungen erweitern und weitere Flüchtlingsgebiete etc. betreuen sowie in Dürre- und Katastrophengebieten dem Hunger entgegenwirken. Unglücklicherweise wächst die Flüchtlingsbevölkerung in vielen Ländern immer weiter. Die Erfahrung zeigt, daß jeder ein Flüchtling werden kann.

Die Organisation hilft Flüchtlingen und Notleidenden mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten, Maschinen und Werkzeug, durch ärztliche Betreuung in eigens eingerichteten Kliniken und anderen lebensnotwendigen Zuwendungen so lange, bis diese sich wieder selbst helfen können.

Am schlimmsten betroffen sind jeweils die Kinder, denen die besondere Fürsorge des HILFSFONDS gilt.

Zusätzlich leistet der IH auch Entwicklungshilfe durch landwirtschaftliche Selbsthilfe, Wasserversorgung und Neusiedlungsplanung.

Der INTERNATIONALE HILFSFONDS hat eine besondere Methode der Hilfeanwendung, die allen Spendern garantiert, daß die Hilfsgüter - also auch jede einzelne Spende wirklich an die Notleidenden geht. Seine Hilfsgüter werden, je nach Land, auf dem Luft-, See- oder Landweg direkt in die Krisengebiete gebracht. Die Verteilung erfolgt dann dort durch den Notflugdienst des IH und durch seine eigenen Fahrzeuge.

Wichtig ist, daß der IH die völlige Kontrolle über die Verwendung der ihm anvertrauten Hilfsgüter hat, vom Eingang der Spende über den Transport bis zum Endverteilungspunkt, an dem die Mitarbeiter des IH tätig sind. Es sind weder Mittelsmänner noch andere Organisationen eingeschaltet.

Der IH will seine Hilfsmaßnahmen fortführen und ausdehnen, wozu er um weitere Spenden bittet.

INTERNATIONALER HILFSFONDS, HILFSGÜTERBESCHAFFUNG Friedberger Volksbank e.G., Kto. 821004, BLZ 518 909 00

### Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel · Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 500 100 60

#### Todenhöfer weist den Vergleich mit | für Contra-Hilfe Goebbels zurück

DW. Hamburg

Mit der Bemerkung: "Der getroffe-ne Hund bellt", hat Jürgen Todenhöfer, Abrüstungsexperte der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, die massi-ven Angriffe der "Prawda" gegen ihn zurückgewiesen. Die sowjetische Parteizeitung hatte Todenhöfer in ihrer Montagsausgabe als "würdigen Schüler" Goebbels bezeichnet. Den Vergleich mit dem nationalsozialistischen Propagandaminister traf "Prawda" nach Todenhöfers Äußerungen zur Afghanistan-Frage, die in Anzeigen deutscher Tageszeitungen unter anderem auch in der WELT-zu

Auf die weltweite Kritik an ihrem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Afghanistan reagiere die UdSSR "wie ein ertappter Sünder", meinte Toden-höfer. Seiner Ansicht nach ist die überwiegende Mehrheit des sowjetischen Volkes im Gegensatz zum Politbüro der KPdSU gegen den Krieg in Afghanistan.

## Iran-Affäre: Idee aus Israel?

Der im Zusammenhang mit der Iran-Affäre entlassene Oberstleutnant North soll die Idee für die Ab-

dpa, Washington

zweigung von Profiten aus dem US-Waffengeschäft mit Iran von einem hohen israelischen Regierungsbeamten übernommen haben. Die "New York Times" berichtete am Dienstag. Justizminister Meese habe vor einem Kongreßausschuß erklärt, North habe ihm gegenüber entsprechende Aussagen gemacht. Israel hat mehrfach energisch bestritten, in die Umleitung von Geldern an die Contras in Nicaragua verwickelt zu sein.

Das Blatt meldete unter Berufung auf Kreise des Kongresses und des Justizministeriums, Meese habe ausgesagt, daß North ihm von einem Treffen mit dem israelischen Beamten vor etwa einem Jahr berichtet habe. Mehrere Informanten der Zeitung wollen sich daran erinnern, daß Meese den Namen des Israeli als David Kimche identifiziert habe.

#### Partnerschaften bleiben die "Ausnahme"

Der Stand der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" gestatte es nicht, "in breitem Rahmen Stäctepartnerschaften und kommunale Kontakte herzustellen und zu pflegen". Dies hat die Ständige Vertretung der "DDR" in Bonn dem Bürgermeister der saarländischen Gemeinde Eppelborn (Kreis Neunkirchen), Fritz Hermann Lutz, mitgeteilt. Die Aufnahme von Partnerschaften zwischen Städten in der "DDR" und der Bundesrepublik sei "deshalb nur als Ausnahmeregelung zu verstehen". Lutz hatte sich um eine Partnerschaft mit einer "DDR"-Gemeinde bemüht. In dem Schreiben hieß es, die "DDR" stehe kommunalen Kontakten grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Die Anknüpfung solcher Kontakte müßten "jedoch stets in den Gesamtzusammenhang der zwischenstaatlichen Beziehungen eingeordnet wer-

#### **ADN** meldet Herztod eines "DDR"-Reisenden

Ein 57jähriger Bürger aus der Bun-desrepublik Deutschland ist nach ei-ner Meldung der Ostberliner Nach-richtenagentur ADN am späten Montag nachmittag kurz nach der Einrei-se in die "DDR" an der Grenzübergangsstelle Wartha einem Herzinfarkt erlegen. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe für den Reisenden, dessen Namen ADN mit Rolf Pelling angab, habe nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden können, berichtet

die Agentur.

Der Vorfall erinnert an den myste-riösen Herztod des Berlin-Reisenden Rudolf Burkert in einer "DDR"-Kontrollstelle am Übergang zu West-Berlin am 10. April 1983. Damals erklärte das Ostberliner Außenministerium, der Mann sei an Herzversagen gestorben. Bei einer späteren Untersu-chung im Institut für Rechtsmedizin in Hamburg wurden allerdings fünf Verletzungen festgestellt, unter anderem eine Platzwunde am Kopf.

# Den sowjetischen Bürgern verschweigen die Medien die Rückkehr Sacharows

Moskau benutzt Zeitungen im Westen als Sprachrohr / Vision von Meinungsfreiheit

R.-M. BORNGÄSSER, Moskan Während die westlichen Medien überschwenglich die Rückkehr des 65jährigen Atomphysikers Andrej Sacharow aus fast siebenjähriger Ver-bannung nach Moskau feiern, wäh-rend der Nobelpreisträger seitdem die Schlagzeilen der westlichen Presse beherrscht und Interviews von ihm auf fast allen Fernsehkanälen der Welt ausgestrahlt werden, erfahren die sowjetischen Bürger von all diesen Vorgängen nichts.

Sie wissen bis heute auch nicht, daß Sacharow ungebeugt weiterhin seine Stimme gegen die Menschen-rechtsverletzungen in der UdSSR erhebt; ebenso nicht, daß er den Krieg in Afghanistan geißelt und sich tief betroffen über den Tod Martschenkos zeigt. Die Nachrichten für die Bürger der Sowjetunion werden weiterhin gefiltert, sie selbst "unmündig" gehalten.

Nur eine kurze Meldung von der Rückkehr Sacharows ging am 19. Dezember über Tass. Die sowjetischen Zeitungen haben bis heute diese Tass-Meldung nicht veröffentlicht. Auch das Sowjetfernsehen ignorierte die Rückkehr des Bürgerrechtlers.

#### Unfälle verheimlicht

Die Verheimlichung von "gewissen" Ereignissen, zum Beispiel von Unfällen oder zumindest Unfallursachen und die Zahl der Opfer ist weiterhin die Regel. Eine Regel, die nur ganz sporadisch durchbrochen wird. Trotz alledem hat es die Führung in Moskau erreicht, daß in vielen Köp-

fen im Westen derzeit die Vision herumgeistert, die Sowjetunion entwickle sich zu einem Staat, in dem Meinungsfreiheit herrsche. Hier zeigen sich offenbar erste Erfolge des Bemühens, die Interessen Moskaus verstärkt in westlichen Medien darzu-Seit kurzem tauchen dort immer

häufiger sowjetische Versatzstücke auf: Generalstabschef Achromejew gab dem "Stern" jüngst ein Interview, Walentin Falin, der Nowosti-Direktor, bedient sich neuerdings häu-fig des "Spiegel", und in der "Times" las man in der vergangenen Woche eine Stellungnahme des sowjetischen Generalmajors Rair Simonjan zu SDI. Von anderen westlichen Zeitungen wie der "New York Times", "USA Today" und dem englischen "Guardi-an" weiß man, daß sie des öfteren Lesenbriefe von Normeti erhalten die Leserbriefe von Nowosti erhalten, die von Fall zu Fall abgedruckt werden.

Die Erfahrungen westlicher Journalisten im Osten sprechen allerdings gegen die Vision einer "anbrechenden Meinungsfreiheit". Denn während sowietische Korrespondenten ungehindert auf allen westlichen Medienklaviaturen klimpern können, bleiben den Journalisten aus dem Westen nicht nur in der UdSSR, sondern in allen sozialistischen Ländern noch immer viele Informationswege verschlossen. Anstelle von Meinungsfreiheit herrscht im sozialistischen Lager nach wie vor absoluter Meinungszwang.

Immer noch gelten die Regeln Le-nins, der die drei politischen Funktio-nen für die Presse nannte, die inzwischen auf allen sowjetischen (und sn-zialistischen) Medien übertragen worden sind: Agitation, Propaganda, Organisation. Die Information ist nach Lenins Auffassung "Agitation durch Tatsachen". Die Auswahl der Nachrichten muß "wissenschaftlich" und stets "parteilich" sein.

Die sowjetische Führung fürchtet nach wie vor Journalisten wie Spione und unkontrollierte Nachrichten wie Dynamit. Alie Interviews, jeder Dia-log mit dem Westen, wird von der gesellschaftichen" Agentur Nowosti (APN) gesteuert. Sie gibt sich als von vier sowjetischen Organisationen ge-gründete und unterhaltene Nachrich-tenagentur aus. In Wirklichkeit betreibt sie Auslandpropaganda.

#### Nowostis Imagepflege

Die im Statut der Agentur vorgese hene Versorgung sowietischer Medi-en mit Nachrichnen über das Ausland spielt nur eine Nebenrolle. Nowosti geht es vor allem um das îmage der Sowjetunion im Ausland. Dieser îmagepflege dienen auch rund 30 Zeit-schriften, fünf Zeitungen und 25 Bul-

Seit 1973 erscheinen Zeitschriften in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache, ebenso werden sie in tschechischer und ungarischer Sprache gedruckt. Kritik an innersowjetischen Verhältnissen sucht man darin vergebens.

An der Spitze von Nowosti steht seit Frühjahr 1986 Gromykos Musterschüler, der frühere Sowjetbotschaf & ter in Bonn, Walentin Falin. In einer sowjetischen Buchveröffentlichung heißt es über die Agentur Nowosti (APN): "Indem sie die Devise der APN-Information für den Frieden für die Freundschaft unter den Völ kern verwirklichen, sehen die Journalisten der Agentur ihre Pflicht dar-in, die Maßnahmen des sozielistischen Fortschritts zu entlarven, unabbăngig davon, ob es sich um gewöhnliche bourgeoise Sowjetfeinde oder neumodische Verleumder handelt."

# "konstruktiven Dialog" an

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat an die Gewerkschaften appelliert, mit der Bundesregierung im kommenden Jahr "konstruktiv" zusammenzuarbeiten und in diesem Zusammenhang gefordert, der DGB müsse auf "parteipolitische Einseitigkeiten" verzichten. Rudolf Seiters, Parlamen-tarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, zeichnete ein positives Bild der Situation der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Diese erwarteten 1987 "eine Fortset-zung des wirtschaftlichen Wachten bei stabilen Preisen, steigendem Realeinkommen und zunehmender Beschäftigung". Seiters wies darauf hin, daß Umfragen und Wirtschaftsdaten die optimistische Grundhaltung "gerade auch bei den Arbeitneh-

mern" stützten. Die DGB-Führung sei aufgefordert, "diese Entwicklung nicht durch ideologische Forderungen zu gefährden oder zu bremsen". Ohne den Namen des IG Metall-Chefs Steinkühler zu nennen, warnte Seiters vor der "Drohung mit Streiks".

Dagegen bemühte sich die IG Metall in einem Flugblatt ein negatives Bild der Situation der Arbeitnehmer zu zeichnen, um damit ihre Forderung nach der 35-Stunden-Woche und gegen die Flexibilisierung der Ar-beitszeit zu untermauern. Unter der Überschrift "Auf ein Wort, liebe Mitbürger!" werden in einem Flugblatt eine Reihe von "Übeln" in der Arbeitsweit aufgeführt. Darunter die Belastungen am Arbeitsplatz und, bedingt durch Mikroelektronik und Computer, "größere Monotonie" und "Bewegungsarmut". Zur Flexibilisierung heißt es, "Arbeitnehmer sollen flexibel nach den Wünschen der Unternehmen arbeiten".

#### Union bietet DGB | Positive Berichte über Reagan sind selten geworden

Für Ronald Reagan war 1986 nicht das beste Jahr. Der Präsident, der noch am 4. Juli beim 100jährigen Jubiläum der Freiheitsstatue patriotische Hochgefühle weckte und auf sich konzentrieren konnte, bewegte sich am Jahresende deutlich auf durchschnittlichem Niveau.

Wollte die amerikanische Öffentlichkeit einst nur die positiven Seiten dieses Mannes sehen, so interessiert sie sich jetzt für seine Unzulänglichkeiten, für seine Schwächen.

Dabei ist die Bilanz die die Reagan-Regierung für 1986 vorzuweisen hat, nicht ohne positive Aspekte. Die Inflationsrate, die beim Amtsantritt Reagans noch über zwölf Prozent lag, ist auf fast Null gesunken, und die Arbeitslosenquote ging übers Jahr langsam weiter zurück.

All dies verblaßte jedoch am 4. November, dem Tag, an dem Reagan bei den Wahlen zum Kongreß nicht nur die Mehrheit im US-Senat verlor, sondern auch eingestehen mußte, daß die Meldungen stimmen, nach denen Amerika mit Zustimmung des Prāsidenten Waffen an den Iran geliefert habe. "Die Blaskapelle hörte plötzlich auf zu spielen", wie es eine Schlagzei-le in der "Washington Post" formu-

Die Kommentare, die ihn verteidigen, sind seltener geworden. An politischen Stammtischen in der amerikanischen Hauptstadt wird sogar diskutiert, ob Ronald Reagan nicht gut beraten wäre, von sich aus zugunsten seines Vizepräsidenten George Bush zurückzutreten. Niemand nimmt solche Diskussionen wirklich ernst, aber sie zeigen, wie tief der Sturz des Ronald Reagan bereits ist.

#### Peking: Die meisten Studenten sind Patrioten

In Peking ist es in der Nacht zum Dienstag wieder zu einer Studentendemonstration gekommen. Nach Angaben von Augenzeugen hatten sich bis zu 600 Hoenschüler sowie mehrere Lehrer auf dem Universitätsgelände versammelt. Ein starkes Aufgebot bewafineter Polizisten habe die De monstranten jedoch daran gehindert, das Gelände zu verlassen Bennder, das Gelände zu verlassen Nach An-gaben des Pekinger Erziehungsmini-steriums haben sich an den Demon-strationen der vergangenen Tage rund 40 000 Stadenten beteiligt. Dabei bätten sich zwar einige durch Emotionen und radikales Verhalten stranten seien jedoch Patrioten, die gewillt seien, sich der Modernisierung Chinas zu verschreiben, sagte der stellvertretende Leiter des Ministeriums und frühere Erziehungsminister He Dongchang. Einige der Studenten hätten einer "Verwestli. chung" Chinas das Wort geredet und einige andere die "Viererbande" um die Witwe des verstorbenen Vorsitzenden Mao Tse-tung gelobt. Die Frage, ob gegen "konterrevolutionäre" Studenten Ermittlungen eingeleitet werden sollten, stelle sich jedoch "absolut nicht". Die Politik der Regierung bestehe darin, die Studenten "zi erziehen, zu beraten". Die kleine Minderheit der Demonstranten, die gegen die Verfassung verstoßen habe, werde bestraft. Studenten seien nicht darunter. He kündigte an das Ministerium werde die ideologische Erziehung intensivieren. China werde je doch an seiner Linie der Öffnung und der Reformen festhalten. Er bestätigte Gerüchte, wonach für den Neujahrstag wieder Demonstrationen geplant sind. Anträge auf eine Geneb-(SAD) | migung lägen derzeit nicht vor.

# Deutschland Wahlt seine

Am 25. Januar stimmen wir Deutschen über die Zukunft unseres Landes ab. Die Wahlentscheidung fällt zwischen dem CDU-geführten Regierungsbündnis und dem rot-grünen Lager. Wollen Sie weiterhin Wirtschaftswachstum, stabile Preise, mehr Arbeitsplätze, sichere Renten? Oder soll unser Land wieder in eine Krise geraten? Wählen Sie mit der CDU eine sichere Zukunft: So behält Deutschland seinen Spitzenplatz in der Welt. Frieden und Freiheit bleiben gesichert.





# Zwei Boulevard-Radios im Norden

Mit einem Druck auf den Knopf gibt Bürgermeister Klaus von Dohna-nyi heute um elf Uhr den Sendebetrieb für "Radio Hamburg" (RH) frei Der erste Privatsender der Hansestadt will ein "Begleiter durch den Tag" sein; das Angebot richtet sich vornehmlich an die Gruppe der 15 bis 45 Jahre alten Hörer, Schwerpunkt ist die internationale Popmusik.

Der Sender, hinter dem Zeitungsund Zeitschriftenverlage Hamburgs stehen, strahlt sein 24-Stunden-Programm zunächst über die UKW-Frequenz 95 MHz (100 Watt) aus. Vom 1. Juli an wird RH mit der deutlich höheren Leistung von 80 Kilowatt auf 103,6 MHz von Flensburg bis Hannover und von Wilhelmshaven bis Schwerin zu hören sein.

#### .Heiß und kalt"

Am Jahresletzten zur Mittagsstunde beginnt auch "Radio FFN" in Hannover. Heute, das hat der Rundfunkprofi Torsten Römling deshalb "in den Knochen", wird ihm beim Anblick des Mikrophons "heiß und kalt werden wie lange nicht mehr". Diese Erregung soll sich ausbreiten über Niedersachsen, auf UKW zwischen 100 und 104 MHz.

Die neue Welle aus dem Privatfunkhaus in Isernhagen muß "andirektor Römling sich selbst und seinen 25 Redakteuren ab. Es gilt einen Platz am nun eröffneten Rundfunkmarkt Niedersachsen, in Werbeeinnahmen-Konkurrenz hauptsächlich zum NDR, zu erobern. In drei bis vier Jahren möchten die Gesellschafter der Funk und Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH (FFN), 56 Zeitungs und 17 Zeitschriftenverlage aus Niedersachsen, schwarze Zahlen

Aufbruchstimmung, angesammelt in wochenlanger Programmsimulation, soll zum Ausbruch kommen, wenn FFN um zwölf Uhr mittags "plötzlich da ist". Der Chef selbst mischt auf im Rhythmus der jüngsten. dreißig Jahre und versucht einen Sender-eigenen Witz- und Komik-

Radio FFN will, wie RH, vor allem Hörer zwischen 15 und 45 Jahren gewinnen; die FFN-Mannschaft selbstzählt im Durchschnitt 30 Jahre. Vom 2. Januar an alltägliche sieben Magazinblöcke reichen vom "Frühstart" bis zur "Nachtschicht". Ähnlichkeiten mit quicklebendigen anderen Programmen sind nicht rein zufällig Römlings Stellvertreter Oliver Thoma wurde von Rias 2 eingekauft; von SWF 3 ist Gerd Leienbach zugewandert, Erfinder der Radio-Comicfiguren aus Baden-Baden.

Über den Ernst des Lebens gibt's stündlich, morgens halbstündlich Nachrichten, zudem mittags und an frühen Abend den "Extrakt" mit Korrespondentenberichten zu Tagesthemen "aus Hannover, Bonn oder Honolulu". Wichtige Meldungen haben gleiche Dringlichkeit wie Verkehrsit formationen: "Sofort raus." So will "Radio FFN" der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus sein; eben eine aktuelle "Radio-Zeitung im gehobenen Boulevardstil".

#### "Stimmen-Oniz"

Allabendlich um zehn samstags nachmittags hat der Sport das Wort. "Die Sendung mit der Kirche" prügt den Sonntagmorgen vor neun zwei Drittel evangelisch, eines katholisch Drei Minuten sind das Höchstmaß je des Wortbeitrags.

Für die Messung des Hörer-Erfolgs hat FFN sich ein täglich ausgestrahl tes "Stimmen-Quiz" ausgedacht. In wochentlichem Wechsel soll, mit Kreuzchen auf einer FFN Quizkart. unter mehreren Möglichkeiten eine hinreichend bekannte Stirame identi-fiziert werden. Erhältlich und abzuge ben sind die Karten, so ist die Hanung, bei den niedersächsischen Lato-Annahmestellen. Was es zu gewinnen gibt? Für den Hörer, wenn er richtig tippt, eine Schaliplatte.





# WELT DER WIRTSCHAFT

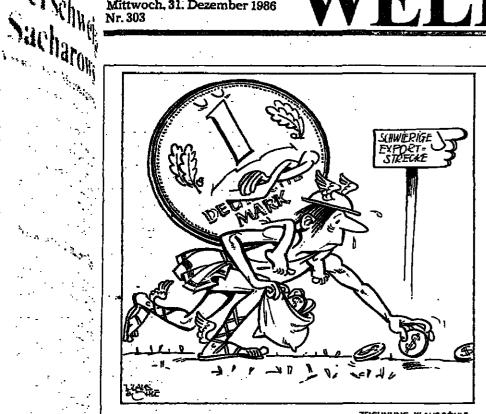

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

#### MÄRKTE & POLITIK

Japan: Erstmalig sind im gestern verabschiedeten Haushalt 1987 Verteidigungsausgaben vorgesehen, die einem Anteil von mehr als einem Prozent am Bruttosozialprodukt entsprechen.

Post: Wie in den Vorjahren sollen laut Minister Schwarz-Schilling auch 1987 die Gebühren für Briefe, Päckchen und Pakete sta-

EG-Agrarmarkt: Die Landwirtschaft in der europäischen Gemeinschaft befindet sich nach Auffassung von Ernährungsminister Kiechle immer noch in einer schwierigen Anpassungsphase.

Reiselust: Insgesamt 56 Mill. Passagiere sind 1986 auf den zwölf Flughäfen der Bundesrepublik gestartet oder gelandet. Das sind 2,5 Prozent mehr als 1985.

dexgebundene Anleihe über 600

Mill. Pfund plaziert werden, die

im Tenderverfahren angeboten

Goldkurs

Londoner Vermettags-Foung Hoch 8.9 1986-419.005 je Feiranze Tref 31 1986-328.005

DM

284,00

1905,0

112,30

960,00

1690,0

DM

193,50

221,00 355,00

310,00

105,00

5,19

6,07

5,21

Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t)

| Produkt                          | 29. 12. 86 | 23. 12. 86 | 1. 7. 86 | 1. 8. 85 | 1973  |
|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| Superbenzin                      |            |            |          |          | _     |
| 0,15 g Bleigehalt                | 157,50     | 159,00     | 165,00   | 286,00   | 97,00 |
| Heizől (schwer/3,5 % S)          | 88,00      | 88,00      | 51,00    | 139,00   | 29,00 |
| Gasől (Heizől/Diesel)<br>0,3 % S | 139,00     | 133,00     | 104,00   | 226,00   | 84,00 |

#### FÜR DEN ANLEGER

WELT-Kurszettel: Wegen Anderungen im weihnachtlichen Flugplan können bis Anfang Januar nur in einem Teil der Auflage die Börsenkurse von New York und Toronto sowie der deutsche Optionshandel aufgenommen wer-

DM-Anieihe: Die Deutsche Bank Finance NV legt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 900 Mill. DM auf. 5,5prozentige Teilschuldverschreibungen über 600 Mill. DM werden zu 101 Prozent aufgelegt. Fälligkeit ist 30. Januar 1992. Für die zweite Tranche 6,25prozen-tiger Papiere über 300 Mill. DM, Endfälligkeit 30. Januar 1995, wurde ein Ausgabekurs von

Bank of England: Nicht vollstän-

| WELT-Aktien-L    |                   |
|------------------|-------------------|
| Gesamt:          | 277,21 (277,84)   |
| Chemie:          | 167,32 (167,49)   |
| Elektro:         | 357,15 (357,39)   |
| Auto:            | 733,52 (740,37)   |
| Maschinenbau:    | 135.90 (137.30)   |
| Versorgung:      | 172,13 (172,42)   |
| Banken:          | 405,13 (405,81)   |
| Warenhäuser:     | 182,75 (181,81)   |
| Bauwirtschaft:   | 532,19 (538,93)   |
| Konsumgüter:     | 180.45 (179.56)   |
| Versicherung:    | 1371.03 (1365.10) |
| Stahl:           | 120,66 ( 120,83)  |
| Nachbörse: lustl | , . , .           |

nicht an einer Beteiligung an der

gewerkschaftseigenen Volksfür-

Baubereich hätten in anderen

Sparten ausgeglichen werden

Lufthansa: Laut einer Umfrage

des Magazins "Capital" bevorzu-

sorge interessiert. (S. 10)

können. (S. 10)

**UNTERNEHMEN & BRANCHEN** Hamburger Sparkasse: Das größgen deutsche Manager diese Fluggesellschaft. 71 Prozent von 1753 te deutsche Sparkasseninstitut ist

Kursgewinner.

Frankona Rück.

Thuringia Vers.

Kursverlierer:

Aach.Münch.Vers.

Kolbenschm.

Vögele

IVG

VGT

Otavi

FAG Vz.

Binding Vz.

(Frankfurter Werte)

Credit Lyonnais: Einen nicht bezifferten Anteil der Telekommu-Nordwest-Einkauf: Die stark vom nikationsgruppe ITT-Alcatel soll Baumarkt abhängige Eisen- und die Geschäftsbank nach Zeitungs-Metallwarengemeinschaft hat sich berichten übernehmen. 1986 nach eigenen Angaben gut behaupten können. Einbußen im

OS GRADA A MEDITINE CO.

WER SAGT'S DENN? Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. J. Steinbeck

befragten Managern nannten die

Lufthansa ihre Lieblingslinie.

# Die Bauwirtschaft wird auch in Zukunft ihre Beschäftigung finden Zentralverband zur WELT: Bei öffentlichen Investitionen gibt es noch großen Bedarf

HANNA GIESKES, Bonn band organisierten, vorwiegend mit-"Die Realitäten sprechen für uns" -auf diesen Nenner bringt Wolfgang Barke, Hauptgeschäftsführer im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), seine Sicht über die Zukunft am Bau. Anders als der Sachverständigenrat, der die Bran-che "ohne rechte Begründung" auf einen absteigenden Ast plaziert habe, glaubt er, daß die deutsche Bauwirtschaft auch in künftigen Jahren ihre Beschäftigung finden wird: "Uns braucht man immer", sagte Barke in einem Gespräch mit der WELT.

Seiner Ansicht nach kann "von einer Marktsättigung am Bau keine Rede sein", denn Sättgung sei immer nur "eine Frage des Preises." Anderslautende Behauptungen findet er unsinnig, "denn dann hätten auch die Hersteller von Radios ihre Produktion in dem Moment einstellen müssen, als jedermann ein Radio hatte". So könne die Tatsache, daß die deutsche Bevölkerung mit Wohnraum hinreichend versorgt sei, nicht als Begründung für die Prognose herangezogen werden, daß der Wohnungsbau, der für die im Zentralvertelständischen Unternehmen das wichtigste Betätigungsfeld darstellt, in einigen Jahren brachliegen müsse.

"Wohnraum wird immer ge-braucht", meint Barke, und er be-"Wohnraum wird immer gründet das so: Erstens würden immer wieder überalterte Wohnungen abbruchreif, und zweitens werde die Zahl der Haushalte in den kommenden Jahren kräftig steigen. Drittens wachse der Bedarf an Modernisierungen; schon seit einiger Zeit sei eine Verlagerung vom Neubau in diesen "viel personalintensiveren" Bereich zu registrieren.

Ähnliche Perspektiven bietet nach Ansicht des Zentralverbandes auch der öffentliche Bau: "Unter dem Zwang der Verhältnisse muß da in den kommenden Jahren einiges passieren", meint der ZDB-Hauptgeschäftsführer, so etwa im Straßenbau oder bei Ausbau und Modernisierung von Kanalisationsanlagen. Diesen Zwang begründet er zum einen mit wachsenden Anforderungen an den Umweltschutz, zum anderen aber und vor allem damit, daß besonders die Gemeinden in den vergangenen

Jahren ihre Bauinvestitionen drastisch zurückgefahren haben.

Im Bereich der Städtebauförderung sieht Barke ebenfalls noch beträchtlichen Bedarf; er versteht deshalb nicht, warum die Bundesregierung sich nach 1987 aus ihrer Finanzierung weitgehend zurückziehen will. Städtebauförderung sei, wie der Umweltschutz auch, eine Aufgabe, "deren Lösung nicht durch Programme zu haben ist". Derlei berge nämlich immer das Risiko von Strohfeuer-Effekten.

Die Bundesregierung möge außerdem noch einmal über ihren jüngsten Erlaß in Sachen Gewährleistung bei öffentlichen Aufträgen nachdenken, forderte der Bau-Geschäftsführer: Die Ausdehnung von zwei auf fünf Jahre "geht voll zu Lasten der Bauunternehmer". Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber den Lieferanten von Baustoffen verjährten nämlich schon nach sechs Monaten, gibt Barke zu bedenken. Und wenn dann au-Berdem noch die Gewährleistungsbürgschaften verlängert werden müßten, "dann kann jeder mittlere Bauunternehmer zumachen".

des Emissionsdisagios (bei normalen

Kuponanleihen) und des Emissions-

diskonts (bei Zerobonds) einheitlich

geregelt worden. Danach ist im Pri-

vatvermögen der Emissionsabschlag

vom Nennwert als Kapitalertrag zu

versteuern, soweit er bestimmte Pro-

zentsätze bei bestimmten Laufzeiten

Steuerfrei bleibt ein Disagio von

einem Prozent bei Anleihelaufzeiten

bis zu zwei Jahren, von zwei Prozent

bei zwei bis vier Jahren Laufzeit, von

drei Prozent bei vier bis sechs Jahren,

von vier Prozent bei sechs bis acht

Jahren, von fünf Prozent bei acht bis

zehn Jahren und von sechs Prozent!

bei zehn Jahren Laufzeit und länger.

Weiterhin steuerfrei bleibt der

Kursgewinn, der am Zweitmarkt

beim Erwerb einer traditionellen

Kuponanleihe zu einem niedrigen

Kurs und dem Verkauf oder Einlö-

sung zu einem höheren Kurs erzielt

Der Rohölpreis an den freien Öl-

märkten zog zum Wochenbeginn

deutlich an, nachdem Saudi-Arabien,

Kuwait und Nigeria ihren Abneh-

mern in den USA mitteilten, daß sie

vom 1. Februar 1987 an wieder ver-

traglich festgelegte Ölpreise verlan-

gen. Britisches Nordseeöl verteuerte

sich an den Spotmärkten um 45 Cent

auf 17,75 Dollar je Barrel. Ware aus

den Vereinigten Arabischen Emira-

ten legte sogar um 65 Cent auf 16,60

Am 20. Dezember hatte sich die

Opec in Genf nach langen Verhand-

lungen und fast einjähriger freier

Preisgestaltung darauf verständigt, ihre gesamte Ölförderung in der er-

sten Jahreshälfte um sieben Prozent

zu drosseln und einen offiziellen

Richtoreis von 18 Dollar je Barrel (159

Dollar je Barrel zu.

Liter) einzuführen.

dpa/UPI, New York

Preise für Rohöl

ziehen auf fast

18 Dollar an

der Emission übersteigt.

#### USA wollen Exportembargo nach der UdSSR aufheben

Handelskonflikt mit der EG nimmt schärfere Formen an

gb./DW. Washington Die amerikanische Regierung plant offenbar, das seit acht Jahren bestenende Embargo für den Export von Maschinen und Ausrüstungen zur Ölund Erdgasförderung in die Sowjetunion in Kürze aufzuheben. Wie in Washington bekannt wurde, wird das Thema gegenwärtig von einer interministeriellen Arbeitsgruppe behan-delt, deren Entscheidung Mitte Ja-nuar erwartet wird. Einwände gegen eine Aufhebung der Exportkontrollen, so ist zu hören, werden noch vom Verteidigungsministerium geltend

Das Embargo hat sich, auch nach Ansicht von US-Experten, als weitgehend wertlos erwiesen, weil sich zur Enttäuschung der Amerikaner weder die westeuropäischen Länder noch Japan dem Lieferstopp anschlossen. Dies hat dazu geführt, daß der amerikanische Anteil an den Exporten solcher Produkte von mehr als 25 auf unter zwei Prozent gefallen ist. Die sowjetische Ölförderung hat unter dem Embargo kaum gelitten. Im Handelsstreit mit der EG und Brasilien hat sich die US-Regierung offenbar zu neuen Sanktionen ent-

schlossen. Gestern abend schien es sehr wahrscheinlich, daß der Handelsbeauftragte Clayton Yeutter noch vor Mitternacht entsprechende Entscheidungen bekanntgeben würde. Danach planen die USA gegenüber der EG, die Zölle für die Einfuhr von Gin und Cognac um 200 Prozent zu erhöhen. Grund ist, daß heute das am 2. Juli geschlossene Stillhalteabkommen ohne Ergebnis ausläuft, das zwischen beiden Handelspartnern im Zuge des durch die EG-Süderweiterung entstandenen Agrarkonflikts geschlossen worden war.

### Druck auf dem Dollar

cd. – Der Dollar hat sich gestern ein wenig erholt. Aber er verharrt immer noch auf dem niedrigsten Niveau seit sechs Jahren; für 1986 summiert sich der Verlust damit auf knapp 21 Prozent, Aus der Dollarschwäche während der letzten Tage kann man sicherlich nicht auf die künftige Tendenz schließen. Dafür ist das Geschäft derzeit einfach zu dünn. Das Pendel kann rasch wieder etwas nach oben ausschlagen.

auf eine Diskontsenkung in den USA spekuliert worden, mit der auch eine weitere Dollarabwertung einhergehen würde. Wenn die US-Notenbank nicht bald handelt, werden sich die Baissespekulanten wohl zur Eindeckung ihrer offenen Positionen gezwungen sehen. Und

Denn es ist schon seit Monaten

genexpansion – nicht viel dafür, daß die amerikanischen Notenbankiers der Wirtschaft auch noch mit niedrigeren Zinsen unter die Arme greifen werden. Derartige technische Betrachtungen schließen freilich nicht aus, daß der Dollar auch noch einmal unter

derzeit spricht - vor allem vor dem

Hintergrund der starken Geldmen-

Druck kommen kann, solange die US-Handelsbilanz keine nachhaltige Verbesserung signalisiert. Aber die Chancen einer Verringerung des außenwirtschaftlichen Defizits

Aus deutscher Sicht wäre das nur zu begrüßen. Zwar wird nur ein kleiner Teil des Exports in Dollar fakturiert, so daß die deutsche Exportwirtschaft trotz Dollarabwertung noch einigermaßen über die Runden kam. Doch könnte ein Ende der Dollarschwäche auch in Europa die Mark von ihrem Aufwertungsdruck etwas befreien.

# Im Öl geschwommen

Die Lage in der deutschen Mine-ralölindustrie hat sich 1986 merklich gebessert: Die Branche, die in jüngster Vergangenheit hohe Milliardenbeträge in den Sand gesetzt hat, arbeitete seit Herbst 1980 zum erstenmal wieder mit schwarzen Zahlen. Der aufgelockerten Stimmung kann auch der Umstand keinen Abbruch tun, daß in den Jahresbilanzen die Ertragsfortschritte nur bedingt ihren Nieder-

Der Preisverfall bei Rohôl und Produkten macht erhebliche Abwertungen bei den Beständen erforderlich. So wie in Zeiten steigender Preise Scheingewinne die Bilanzen aufschönen, so werden sie jetzt durch Buchver-

Der Ölindustrie sind 1986 zwei Entwicklungen zugute gekommen. Einmal profitierte sie von den fallenden

luste optisch ein-

getrübt.

Preisen auf den internationalen Märkten. weltweite Überangebot, neue Formen der Lieferverträge, die

Saudi-Arabien, der größte Opec-Produzent, und Nigeria haben nach Angaben aus der Ölindustrie den Barrelpreis für saudisches Öl (arab light) ab 1. Februar 17,52 Dollar und für nigerianisches Öl (principal bonny light) 18,92 Dollar festgelegt. Kuwait soll japanischen Abnehmern mitgeteilt haben, daß der offizielle Preis zum gleichen Zeitpunkt bei 16,67 Dollar liegt. Die Sowjetunion, die nicht der Opec angehört, kehrt nach Angaben der Ölindustrie ebenfalls zum vertraglich festen Preis von 18,30 Dollar je Barrel für sein Ural-Öl zurück.

1986 zwei Entwicklungen

Service and a service was a service of

~13 Lington (#186/#186/#186).

Der Ölindustrie sind

zugutegekommen:

Sie profitierte von

den fallenden

Marktpreisen sowie

vom Abschluß eines

enormen

Anpassungsprozesses.

das Preisrisiko fast ausschließlich bei den Produzenten belassen, sowie der Dollarsturz haben zu erheblich niedrigeren Einstandspreisen geführt. Kostete 1985 die Tonne Rohöl frei deutsche Grenze im Durchschnitt noch 622 DM, waren es 1986 im Schnitt nicht mehr als 260 DM

In dieser Phase purzelnder Preise bestätigte sich eine alte Markterfahrung: Je schneller die Preisfront auf der Beschaffungsseite verfällt, desto leichter wird es, die Margen auf der Verkaufsseite aufzubessern. Da die Endverbraucherpreise nur mit Verzögerung zurückgenommen wurden, sprudelten erhebliche Erlösüberschüsse in die Kassen. Die gefestigte Position verdankt

die Branche zum anderen der glücklichen Fügung, daß die Wende am Markt mit dem Abschluß eines enormen Anpassungsprozesses zusammenfiel. Die bis Ende der siebziger Jahre auf Wachstum programmierte Ölindustrie hat sich in den letzten Jahren unter erheblichen finanziellen Schmerzen einer Abmagerungskur unterzogen. Die Kapazitäten, die 1979 mit fast 160 Millionen Tonnen Jahresdurchsatz einen Höchststand erreicht hatten, sind halbiert, der Anteil der Konversionsanlagen, die aus schweren leichte Ölprodukte machen, ist um ein Drittel erhöht worden. Die Organisation wurde unter personellen Opfern gestrafft, die Struktur verästelter und überdimensionierter Vertriebskanäle begradigt.

Wie notwendig der Schrumpfungsprozeß war, belegt sehr deutlich die Absatzentwicklung im Jahr

1986, Selbst bei Preisen, die pro Liter Mineralölprodukt um 30 bis 35 Pfennig unter denen von 1985 la-gen, ist der Absatz nicht nennenswert gestiegen. Die Zeiten wachsender Absatzmengen am Ölmarkt sind endgültig vorbei. Darüber täuscht auch nicht hinweg, daß sich der Verkauf 1986 um sechs Prozent auf 108 Millionen Tonnen erhöhte.

Das Plus von vier Prozent bei Vergaserkraftstoff relativiert sich Verbrauch wegen des langen Winters und des regnerischen Sommers sehr niedrig war, und die zusätzliche Menge von neun Prozent beim leichten Heizöl ist nicht verbraucht worden, sondern lagert in den pri-

vaten Tanks der vorsorgenden Haushalte. Eine preisbedingte Bedarfssteigerung dürfte es allenfalls bei schwerem Heizöl gegeben haben.

Die Ölindustrie liegt mit der Prognose sicher richtig, wenn sie davon ausgeht, daß der Absatz 1987 eber sinken denn steigen wird. Auch ist ihre Vor-

sicht bei der Frage begründet, ob der Markt die gewaltigen internen Vorleistungen im nächsten Jahr noch einmal honoriert oder ob er nicht vielmehr neue Anpassungsmaßnahmen verlangen wird. Schon im zweiten Halbjahr 1986 bildeten sich die Margen bei steigenden Beschaffungskosten wieder zurück.

Wovon die Ölindustrie im er-sten Halbjahr profitierte, verkehrt sich zusehends ins Gegenteil. Die Verbraucherpreise folgen auch bei steigenden Rohölpreisen nur sehr zögernd nach oben. Die Folge sind Erlöseinbußen. Die anfangs gute Stimmung ist zur Jahreswende denn auch wieder einer Skepsis gewichen. Der Versuch der Opec, den Ölpreis auf 18 Dollar zu bringen und von Lieferverträgen wegzukommen, die an erzielbare Produktpreise (netback) gekoppelt sind, hat die Ölmärkte verunsichert. Wohin der Ölpreis 1987 endgültig

tendiert, hängt von der Fähigkeit der Opec ab, ihre Beschlüsse zu realisieren. Ein Höhenflug ist allerdings nicht zu erwarten. Nach wie vor wird auf der Welt mehr Öl produziert, transportiert und verarbeitet, als die Märkte brauchen. In Anbetracht dieser Unsicherheiten schwimmt die deutsche Ölindustrie in ihrem Urteil, ob sie das "Tal der Tränen" hinter sich hat, oder ob 1986 nur ein positiver Ausrutscher war. Wechselnden Marktbedingungen kann sie heute sicher mit größerer Flexibilität begegnen, aber ob es reicht, auch 1987 auf dem Ölstrom wieder obenauf zu schwimmen. bleibt abzuwarten.

# Neue Steuern für Anleger geplant

Zusätzlich zu Disagios bei Zerobonds auch Gewinne aus Optionsscheinen in der Diskussion zielten Gewinn aus dem Verkauf von wiegend praktizierte Besteuerung

Optionsscheinen der Einkommen-

steuer zu unterwerfen sowie bei der

Optionsanleihe selbst zeitanteilig die

Differenz zwischen Erwerbskurs und

dem Veräußerungs- oder Einlösungs-

kurs. Dabei geht der Bankenverband

davon aus, daß der Anleger zwei ver-

schiedene Wirtschaftsgüter erwirbt:

einmal das Optionsrecht, zum ande-

ren die Anleihe zu dem mehr oder

weniger weit unter pari liegenden

Marktkurs, der sich ohne Options-

Für den Zweiterwerber, der eine

Optionsanleihe ex Optionsschein am

Markt kauft, soll nach Vorstellungen

des Verbandes die Kursdifferenz zwi-

schen dem niedrigen Kaufkurs und

dem höheren Einlösungs- oder Ver-

kaufskurs ebenfalls steuerpflichtig

sein. Das entspricht der für Zero-

In einem Erlaß des Bundesfinanz-

ministeriums ist inzwischen auch die

bonds geltenden Regelung.

schein ergeben würde.

CLAUS DERTINGER, Frankfurt In Gesprächen zwischen dem Bundesfinanzministerium und den Ländern soll im Frühjahr 1987 geklärt werden, ob bei der Neuemission von Optionsanleihen gewährte Optionsrechte zum Bezug von Aktien und bei Optionsanleihen die Kursdifferenz zwischen dem niedrigen (theoretischen) Erwerbspreis und dem Einlösungspreis als Einkommen versteuert werden müssen.

Die Befürworter einer Besteuerung vertreten die Auffassung, Optionsscheine verkörperten einen zusätzlichen Ertrag zum laufend gezahlten Zins. Andere Fachleute, die den Optionsschein lediglich als verfallbare Chance zum Erwerb von Aktien betrachten, halten eine Besteuerung nur bei Ausübung der Option für gerecht-

Der Bankenverband, der über dieses Thema schon seit längerem Gespräche mit Bonn führt, plädiert dafür, nur den innerhalb der sechsmonatigen Spekulationssteuerfrist er-

#### Bonn: Keine Abschottung des Fernmeldemarkts

Energisch zurückgewiesen wird in Bonner Regierungskreisen der Vorwurf, die Bundesrepublik schotte den Markt für Fernmeldetechnik gegenüber amerikanischen Gesellschaften ab. Unter Hinweis auf die Gatt-Ausschreibungen wird in Bonn betont, daß sich alle Firmen an diesem System beteiligen könnten. Daß sich der Außenhandel auf diesem Sektor nicht eingleisig vollziehe, beweise der deutsche Import von Telefaxgeräten aus Japan und von Kommunikationstechnik aus Nordamerika. In Bonn wird auf deutsch-amerikanische Gespräche hingewiesen, bei denen festgestellt worden sei, daß bei seriöser Rechnung die USA keineswegs ein Handelsdefizit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik haben, sondern eher die Bundesrepublik darüber klagen könne.

Die US-Fernmeldebehörde Federal Communications Commission (FCC) hatte zuvor beschlossen, für eine Blockierung des US-Absatzes von Erzeugnissen von ausländischen Telekommunikationsunternehmen zu votieren, deren Heimatländer Angebote der US-Hersteller "diskriminieren". Die FCC schlägt vor, daß ausländische Anbieter von Fernmeldeausrüstungen künftig mitzuteilen haben, welche Ausrüstungen sie in den USA verkaufen. Gleichzeitig sollen US-Fernmeldegesellschaften ihre Käufe aus fremden Ländern mitteilen.

#### von den Finanzverwaltungen über-**AUF EIN WORT**



99 Mittel- und langfristig gesehen sind die Chancen der breiten Palette Wunschenergie Sonne' wesentlich besser als es viele Vertreter der konventionellen Energierichtungen sehen. Mittelfristig sind sie aber auf keinen Fall so gut, wie es die von Euphorie getragenen Verfechter der Solarenergie immer wieder vorbringen.

Ingo Wallner, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarenergie e. V.
(BSE), Essen. FOTO: ALPHA

Wirtschaftsminister Martin Bangemann hat die große Steuerstrukturre-form in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Aufgaben für die kommende Legislaturperiode gestellt. Allein angesichts der erforderlichen Beratungen in Koalition und Parlament sowie der Vorbereitungen in der Steuerverwaltung sei sie nicht vor dem 1. Januar 1989 zu schaffen.

Bangemann hält es für realistisch. wie e: in einem WELT-Gespräch erklärte, daß die Hälfte der Steuersenkung von insgesamt 40 bis 50 Milliarden Mark über Subventionsabbau hereingeholt werde. Dazu müsse man allerdings nicht nur an die Finanzhilfen, sondern auch an die zahllosen Ausnahmeregelungen von der Steugerpflicht, die Steuerprivilegien, herungehen. Bei einer kräftigen Steuersenkung erscheinen ihm auch solche Bureichungen durchsetzbar.

Ein "Kernelement" auf der Entlastungsseite ist für Bangemann eine deutliche Erhöhung des Grundfreibetrags mit dem Ziel, nahe an die Steuerfreiheit des Existenzminimums heranzukommen (zur Orientierung verweist er auf die Höhe der Sozialhilfesätze). Der Progressionstarif soll linear ansteigen, um die Grenzbelastung in der Besteuerung (also die Belastung der zusätzlich verdienten Mark) zu entschärfen, und der Spitzensatz soll auf unter 50 (derzeit 56) Prozent gesenkt werden, damit die Progression insgesamt flacher ansteigt. Entsprechend müsse auch der Körperschaftsteuersatz auf unter 50

Prozent ermäßigt werden. Die FDP befürworte auch die Streichung der Vermögensteuer auf das Betriebsvermögen und die - aufkommensneutrale - Beseitigung der Ge-werbesteuer, sei aber hierüber mit der Union noch nicht einig (in der Union gibt es Stimmen für eine Senkung der Betriebsvermögensteuer). Scharf kritisiert Bangemann den

"nicht sehr marktwirtschaftlichen Kurs" der CSU, die nicht nur gegen Subventionsabbau plädiere, sondern auch die Privatisierung der Lufthansa verhindere und sich weigere, dem TUV-Monopol durch private Gutachter Konkurrenz machen zu lassen. Für Bangemann selbst bleibt die

Privatisierung in der nächsten Legislaturperiode auf der Tagesordnung obenan. Das in seine Zuständigkeit gehörende Bundesunternehmen Deutsche Industrieanlagen GmbH (DIAG) werde voraussichtlich in der nächsten Legislaturperiode veräußert. Zuvor seien zwei Probleme zu lösen. Zum einen sei die DIAG von den Einnahmen her "nicht gerade eine strahlende Braut". Außerdem verfüge sie über "schwer zu bewertende Rücklagen" in beträchtlicher Höhe.

Bei beiden Problemen habe es "gewisse Fortschritte" gegeben. Für mehr Marktwirtschaft plädiert

Bangemann auch im Handel. Er charakterisiert seine Position mit der Formel: Den Wettbewerb schützen, nicht die Wettbewerber. Er will die Bestimmungen des Ladenschlußgesetzes lockern. Zwar hält er eine Verlängerung der Gesamtöffnungszeiten nicht für notwendig, doch sei die bisherige Regelung zu starr.

Der Minister plädiert für ein bis zwei "Dienstleistungsabende" in der Woche, an denen aber auch Behörden und Dienstleistungsbetriebe wie Banken und Versicherungen ihre Schalter öffnen sollten. Er sieht in einer Lockerung erhebliche Vorteile für den mittleren und kleinen Einzelhandel, bedauert aber, daß die Betroffenen oft die Vorteile nicht sähen.

Bangemann beurteilt die weitere Konjunkturentwicklung auch im

fünften Aufschwungjahr zuversicht-lich. In der Verlagerung der Antriebskräfte vom Export auf die Binnennachfrage (sowohl Investition wie Verbrauch) sieht er einen "Normalisierungsvorgang". Mit der Verbreiterung der Basis lasse sich der Aufschwung besser gegen Risiken absichern. Zu diesen Risiken zählt er vor i allem die Außenwirtschaft.

Zwar liege in den Schwierigkeiten mit den USA eine gewisse Bedrohung. Aber es gebe auch "ermutigende Zeichen" wie die bevorstehende Gatt-Runde, um deren Zustandekommen er sich sehr bemüht habe. Ungeachtet der starken Wechselkursveränderungen sei es bisher nicht zu einem "Exporteinbruch" gekommen. Die deutsche Wirtschaft müsse ihre Anstrengungen noch verstärken. Dabei komme ihr allerdings auch die Verbilligung der Importe zugute.

# "Steuersenkung wird auch über Subventionsabbau hereingeholt"

#### **McDonnell** baut den neuen Flugzeugtyp

Der amerikanische Flugzeughersteller McDonnell Douglas hat jetzt beschlossen, ein neues Großraum-Langstreckenflugzeug mit der vorläufigen Typenbezeichnung MD-11 zu bauen. Die endgültige Entscheidung ist gefallen, nachdem auch die italienische Fluggesellschaft Alitalia sechs Maschinen der erst auf dem Reißbrett existierenden MD-11 be-

Die MD-11 wird eine Weiterentwicklung des dreistrahligen Großraumjets DC-10 - verlängert und mit veränderten Tragflächen, neuen

stellt hat. Damit liegen nach Angaben

von McDonnell Douglas bereits 52 fe-

ste Bestellungen sowie Optionen auf

40 weitere Maschinen vor.



Triebwerken und einem der neuesten Cockpit-Entwicklung angepaßten Pilotendeck. Der Stückpreis wird bei 100 Mill Dollar liegen. Mit der Bauentscheidung werden, so die Firmenleitung, bis 1991 rund 6000 Arbeitsplätze in den Werken von McDonnell Douglas in Long Beach (Kalifornien) geschaffen. Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren im zivilen Flugzeugbereich unter dem Ausbleiben von Aufträgen gelitten.

Ursprünglich war daran gedacht worden, gemeinsam mit dem europäischen Airbus-Konsortium ein Langstrecken-Großraumflugzeug zu entwickeln. Diese Pläne haben sich jedoch im Herbst zerschlagen. Entsprechend arbeitet die Airbus-Industrie inzwischen an ihrer eigenen Version, einer vierstrahligen Großraummaschine für überlange Strecken mit der Typenbezeichnung A 340.

Für die amerikanische MD-11 haben sich neben der Alitalia unter anderem British Caledonian (neun Festbestellungen), SAS (zwölf) und der ins Flugzeug-Leasing eingestiegene japanische Industriekonzern Mitsui (fünf) entschieden.

#### Internationale Finanzen

Royal Bank of Kanada: Zum Kurs von 107,603 Prozent inkl. aufgelaufener Zinsen will das Kreditinstitut seine 11.25prozentigen

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 9. Dezember 1991 am 30. Januar 1987 ablösen. Bis dahin können die Inhaber jeweils nominal 1000 Dollar Nennwert in 33 1/3 Stammaktien tauschen.

Reederei-Aktien: Die Malaysian International Shipping Corp stellt 84,985 Mill. Aktien zum öffentlichen Verkauf. Bis 16. Januar werden Aktien im Nennwert von einem Ringgit zu je 2,40 Ringgit angeboten. Mit der Aktienausgabe wird die amtliche Notiz an der Börse Kuala Lampur vorbereitet. Tilgung: Ihre erste Yen-Anleihe über rund 10.9 Mrd. Yen wird die Société Nationale des Chemins de Fer Francais (SNCF) vorzeitig zum 10. März 1987 zu einem Kurs von 101,50 Prozent tilgen. Die Tokioter Börse wird die Anleihe am 6. März streichen.

Morgan Guaranty Trust: Die in Nassau. Bahamas, ansässige Zweigstelle legt eine siebenprozentige Doppelwährungsanleihe über 16 Mrd. Yen zu 101,5 Prozent auf. Die Verzinsung von je 10 Mill. Yen soll bei sieben Prozent liegen, getilgt werden sie zu je 60,423 Dol-lar, wobei ein Wechselkurs von 165,5 Yen/Dollar festgelegt wurde.

# Sieben Millionen Eigenheimer werden entlastet

Von morgen an bringt die neue steuerliche Förderung des Wohneigentums auch eine Verwaltungsvereinfachung

HEINZ HECK. Bonn Am 1. Januar wird die steuerliche Förderung der Wohneigentumsbildung geändert. Der Bauherrenparagraph 7b wird durch den neuen Paragraphen 10e des Einkommensteuergesetzes abgelöst. Das Wohnungsbauministerium hat die wichtigsten Verbesserungen zusammengestellt, die für selbstgenutztes Wohneigentum gelten, das nach dem 1. Januar 1987 fertiggestellt oder erworben wird.

♦ Die Grenze, bis zu der Bau- und Erwerbskosten steuerlich berücksichtigt werden, wird beim Einfami-lienhaus von 200 000 auf 300 000 Mark erhöht. Somit kann der Bauherr eines Eigenheims künftig acht Jahre lang jährlich bis zu 15 000 (bisher 10 000) Mark von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen.

◆ Eine wesentliche Verbesserung bedeutet die Einbeziehung der Hälfte der Grundstückskosten (bisher nur reine Baukosten, bei Erwerb Gebäudekosten). Ab 1987 kann die Hälfte der Grundstückskosten steuermindernd geltend gemacht werden, soweit die Grenze von 300 000 Mark nicht überschritten wird.

Auf Betreiben der amtlichen Bör-

senaufsichtskommission werden die

zehn italienischen Börsen im Jahre

1987 zu einer einheitlichen Bild-

schirmbörse zusammengeschlossen,

nachdem das seit Juli dieses Jahres

laufende Experiment mit fünf Topti-

teln die erhofften positiven Resultate

erbracht hat. Der Zusammenschluß

ist eine der von der Börsenaufsichts-

kommission gestellten Bedingung, um künftig alle acht Aktiengeschäfte

innerhalb der Börse abzuwickeln. Die

zweite ist die direkte oder indirekte

Zulassung der Banken zur Kursbil-

Gegenwärtig werden 70 bis 80 Pro-

zent der Aktienoperationen außer-

halb der Börse abgewickelt, was die Transparenz des Marktes beeinträch-

tigt. Um künftig alle Aktienjobber an

Gründung von Brokergesellschaften

zwischen Maklern, Banken und Kom-

missionsfirmen vorgesehen, in die al-le Beteiligten ihre Börsenaktivitäten

Vorher müssen allerdings noch ei-

nige Hindernisse aus dem Wege ge-

räumt werden. Die Kreditinstitute

sind nur bereit, den Aktienhandel ih-

rer Wertpapierabteilungen aufzuge-

ben, wenn sie an der Kursbildung

beteiligt werden. Dabei geht es ihnen

nicht so sehr um die Einsparung der

tung eines Kundenservices, der sich

in den letzten Jahren zu einer wichti-

gen Säule des Bankengeschäfts ent-

wickelt hat. Die Makler dagegen ver-

Stabilisierung der Märkte, Aus-

schöpfung der vorhandenen Ratio-

nalsierungs- und Synergie-Effekte so-

wie Aktivierung der Wachstumsreser-

ven in den neu erworbenen Produkt-

feldern sind die vordringlichsten Auf-

gaben, denen sich die Dorma-Baube-

schlag GmbH & Co. KG, Ennepetal,

nach zum Teil sprunghafter Umsatz-

entwicklung in den letzten Jahren ge-

genübersieht. Eng damit verbunden

sieht Geschäftsführer Horst-Theo

Schmidt für das laufende Geschäfts-

jahr 1986/87 (30. 6.) die weitere Stär-

Um die Abhängigkeit von der Ent-

wicklung des Neubaugeschäfts zu

vermindern, will sich das nicht

publizitätspflichtige mittelständische

Unternehmen mit dem Türschließer-

und Baubeschlagprogramm verstärkt

dem Nachrüstmarkt einschließlich

Brandschutz zuwenden. Dabei ver-

spricht man sich nachhaltige

Wachstumsimpulse von automati-

schen Türantrieben, Automatiktüren

und Garagentorantrieben sowie

von der Sicherheits- und Glas-

kung der Eigenmittel.

teidigen ihr Kursbildungsmonopol riser Börse anlehnen.

Automatische Türantriebe sorgen für Wachstumsimpulse

51 Prozent.

Börse zu holen, ist daher die

dung an der Börse.

einbringen.

Ein "Big Bang" auf italienisch

Der Börsenmakler könnte seine bisherige Funktion einbüßen

GÜNTHER DEPAS, Mailand und beharren darauf, in den künfti-

◆ Verbessert wird auch das \_Baukindergeld". Schon vom ersten (bisher vom zweiten) Kind an können zusätzlich und parallel zur geschilderten Grundförderung jährlich 600 Mark je Kind von der Steuerschuld unmittelbar abgezogen werden.

♦ Die bisher praktizierte pauscha-Nutzungswertbesteuerung beim selbstgenutzten Wohneigentum wird abgeschafft. Dies gilt auch für den Wohnungsbestand. Nach Angaben von Bauminister Oscar Schneider werden damit rund sieben Millionen Eigenheimer entlastet. Das sei von besonderer Bedeutung unter dem Gesichtspunkt der Eigentumsbildung als Beitrag zur Altersvorsorge. Zugleich bedeute es eine Ver-

waltungsvereinfachung. Entscheidend für die Inanspruchnahme der verbesserten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten ist, daß das selbstgenutzte Wohneigentum nach dem 1. Januar 1987 fertiggestellt oder erworben wird. Unter Fertigstelhung ist der Zeitpunkt zu verstehen, von dem an das Gebäude benutzt werden kann. Im Falle des Erwerbs gilt der im notariellen Vertrag ge-

gen gemischten Brokergesellschaften

die Vormachtstellung zu behalten -

nicht unbedingt hinsichtlich der Ei-

gentumsstruktur, wohl aber in bezug

Für die Makler steht viel auf dem

Spiel. Kommt es zu den Brokergesell-

schaften, wird die Figur des Börsen-

maklers in Italien seiner bisherigen

Funktion weitgehend entkleidet. Sei-

tens der Makler wird das Projekt vor

allem mit dem Argument kritisiert,

daß sie nicht nur vom Gesetz, son-

dern auch von der beruflichen Quali-

fikation und Unabhängigkeit her als

einzige zur Kursbildung an der Börse befugt und befähigt sind. Demgegen-

über weisen die Sprecher der Banken darauf hin, daß die Figur des Maklers

in den letzten Jahren gerade im Hin-

blick auf ihre Unabhängigkeit einem

starken Wandel unterlag. In der Pra-xis habe sich der Börsenmakler in-

zwischen aus einem reinen Agenten

in einen Service- und Treuhandunter-

nehmer verwandelt, der Portfolios

Dritter verwalte oder gar als Berater

(wenn nicht als Mitinhaber) von

Investmentfonds-Gesellschaften auf-

Die von der amtlichen Börsenauf-

sichtskommission vorangetriebenen

Reformvorschläge folgen einer mitt-

leren Linie zwischen dem System der

deutschen Börsen, das ganz von den

Londoner Börse. Diese "lateinisch

inspirierte" Reform wird den Broker

zum Mittelpunkt haben und sich an

die Strukturen der Madrider und Pa-

Die Dorma-Gruppe hatte 1985/86

einen Umsatzzuwachs von 8,3 (22,4)

Prozent auf 286 Mill. DM. wobei der

Auslandsanteil noch einmal leicht auf

65 (63) Prozent zunahm. Die Hauptge-

sellschaft steuerte zum Gruppenum-

satz 155 Mill. DM (plus fünf Prozent)

bei. Hier liegt der Exoportanteil bei

Im klassischen Baubeschlagbe-

reich haben sich 1985/86 die Erwar-

tungen des Unternehmens nicht voll

erfüllt. Dafür war nach den Worten

Schmidts die verhaltene Baukon-

junktur maßgebend. Im Ausland

wirkte sich der Kursrückgang wichti-

ger Währungen aus. Dies und die Vor-

leistungen für neue Produkte sowie

Wertberichtigungen von Beteili-

gungsansätzen führten zu einer Ver-

In den fünf deutschen und 18 welt-

minderung des Gesamtergebnisses.

weit tätigen Tochter- und Beteili-

gungsgesellschaften sind knapp 2000

(1750) Menschen beschäftigt, die

Hälfte davon in der Hauptgesell-

schaft. Die hohen Investitionen und

Beteiligungserwerbe haben die Bi-

lanzsumme der Dorma GmbH & Co.

KG auf 225 (191) Mill. DM erhöht.

auf die Betriebsführung.

nannte Zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums.

Von besonderer Bedeutung ist die Übergangsregelung für Eigentümer teilweise selbstgenutzter Zwei- oder Mehrfamilienhäuser, die vor dem 1. Januar 1987 fertiggestellt oder angeschafft wurden. In diesen Fällen können im Rahmen der Normalbesteuerung Werbungskosten, vor allem Abschreibungen und Schuldzinsen, in voller Höhe steuermindernd geltend gemacht werden.

Diese Eigentümer mitteln den Nutzungswert ihres Wohneigentums nach der Überschußrechnung. Sie saldieren fiktive Marktmiete und Werbungskosten. Dies ist bis einschließlich 1998 weiter möglich. Allerdings haben diese Eigentümer jederzeit die Möglichkeit, auch bereits früher den Fortfall der Nutzungswertbesteuerung zu beantragen. Dann sind sie jedoch an diese Entscheidung endgültig gebunden. Der Antrag muß mit der Steuererklärung gestellt werden und gilt von dem Veranlagungszeitraum an, für den die Steuererklärung abgegeben wird.

Der Antrag ist unwiderruflich, so-

bald der Steuerbescheid endgültig ist. Er empfiehlt sich in den Fällen, in denen die vom Finanzamt angesetzte ortsübliche Vergleichsmiete für die eigengenutzte Wohnung die tatsächlichen Werbungskosten übersteigt und in denen nicht in absehbarer Zeit mit erheblichen Reparaturaufwendungen zu rechnen ist, die wieder als Werbungskosten geltend gemacht werden könnten.

Am Beispiel einer Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Einkommen von etwa 50 000 Mark verdeutlicht das Ministerium die Vorteile der neuen Regelung: Beim Er-werb eines gebrauchten Einfamilienhauses mit 250 000 Mark Gebäudeund 100 000 Mark Grundstückskosten betragen die achtjährige Grundförderung 36 000 (bisher 24 000) Mark, die achtjährige Kinderkompo-nente 9600 (4800) Mark und die Berücksichtigung von 12 000 Mark Werbungskosten in der Anschaffungsphase 3600 (3600) Mark, zusammen 49 200 (32 400) Mark. Beim Neubau eines solchen Objekts ist der Unterschied mit 49 200 (41 400) Mark nicht so ausgeprägt.

## Gegen Volksfürsorge-Beteiligung

Hamburger Sparkasse: Als Investment nicht interessant

Der Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, Peter Mählmann, hat sich gegen eine Beteiligung an der gewerkschaftseigenen Versiche-rungs-Gruppe Volksfürsorge ausge-sprochen. Für die Hamburger Sparkasse, das nach eigenen Angaben größte Institut dieser Art in der Bundesrepublik, wäre eine solche Beteiligung weder als Investment interessant noch geschäftspolitisch wünschenswert. Die Haspa verfüge mit einer Lebensversicherung und der Öffentlichen Bausparkasse über einen eigenen Dienstleistungsverband, der überdurchschnittlich im Markt

Die Meinungsbildung in der Sparkassenorganisation über eine Mehrheits- oder auch nur Schachtelbeteiligung an der Volksfürsorge ist nach Angaben von Mählmann zurzeit noch völlig unübersichtlich. Er persönlich glaube nicht, daß es zu einem positiven Abschluß komme, werde sich dem aber nicht verschliessen, wenn es die Gesamtgruppe so wolle.

In dem Jahresabschlußgespräch der Haspa beurteilte Mählmann die wirtschaftlichen Aussichten im kommenden Jahr als außerordentlich positiv. Das Wachstum werde über zwei Prozent liegen, die Beschäftigung weiter steigen und der Geldwert von hoher Stabilität gekennzeichnet sein. Die Geldpolitik der Bundesbank nannte Mählmann dem Unfeld an-

Zum Geschäftsverlauf der Haspa im ablaufenden Jahr erklärte Mählmann, daß das Institut wieder erfolg-

JAN BRECH. Hamburg reich abschließen werde. Die Bilanzsumme weitete sich um 3,7 Prozent auf 24 Mrd. DM aus – wobei das Wachstum vor allem von den Kundengeldern getragen wurde, die um vier Prozent auf knapp 20 Mrd. DM stiegen. Die größte Position auf der Passivseite bilden nach wie vor die Spareinlagen mit 10 Mrd DM. Deutlich zugenommen haben die Termineinlagen, die sich um 4,6 Prozent auf 3,4 Mrd. DM erhöhten. Dieser positive Zuwachs sowie die überraschend hohen Tilgungen im Aktivgeschäft seien ein Zeichen dafür, daß sowohl Firmen als auch Privatkunden über außerordentlich gute Liquidität verfügten, erklärte Mählmann.

> Im Kreditgeschäft müsse die Haspa heute vier Mark neu an Darlehen ausleihen, um den Bestand um eine Mark zu erhöhen. Besonders auffällig war die hohe Tilgungsbereitschaft der Kunden bei Baufinanzierungen. Während die Haspa für 1 Mrd. DM neue Zusagen erteilte, kam es lediglich zu einer Bestandsausweitung um 250 Mill. DM auf rund 8 Mrd. DM. Das gesamte Kreditgeschäft mit einem Volumen von rund 14 Mrd. DM bezeichnet Mählmann zwar als lebhaft, der Zuwachs hätte aber angesichts des hohen Mittelzuflusses höher sein dürfen.

Expansiv blieb bei der Haspa das Wertpapiergeschäft. Der Umsatz (ohgenhandel) stieg um 15 Prog auf 4.6 Mrd. DM. Zur Ertragslage erklärte Mählmann, daß der Zinsüberschuß bei rückläufiger Marge auf Vorjahreshöhe liege, der Provisionsüberschuß dagegen steigen werde.

# Dorma erschließt neue Märkte Reform der Bausparkassen

In England werden die Dienstleistungen erweitert

Sbt. London Eine neue Ära beginnt am 1. Januar für Großbritanniens Bausparkassen: In Kraft tritt der Building Societies Act, der die Reformen in der Finanzwirtschaft fortsetzt. Fortan können diese Institute ihren Kunden neben den traditionellen Sparkonten, Bausparverträgen und Hypotheken auch andere Bankdienste, Versicherungen und Wertpapiergeschäfte anbieten. Außerdem dürfen sie als Immobilienmakler tätig sein.

Es sieht aber so aus, daß die britischen Bausparkassen das Neuland mit großer Vorsicht betreten werden. Der Gesetzgeber hat überdies hohe Hürden aufgebaut: Voraussetzung für iede Expansion sind zum Beispiel ausreichende Gewinne. Ferner müssen die Institute vorher genau prüfen, ob ihre Kunden die Dienste auch wünschen und keine Verluste eintreten. Bisher ging der immer härtere Wettbewerb mit den Banken und anderen Konkurrenten zu Lasten der Ertragsrechnung. Wie es aussieht, werden die Bausparkassen auch stärker mit den Gelddiensten der Post ("Royal Mail") und nicht mit den

Banken konkurrieren. Ein Risiko stellt das fehlende Fachpersonal dar. Die Entbürokratisierung führt dazu. daß die Bausparkassen noch mehr zu Banken werden. Offerieren wer-

den sie Scheckbücher, persönliche und ungesicherte Darlehen sowie Kredit- und Scheckgarantie-Karten, die in Großbritannien hauptsächlich bei bargeldlosen Einkäufen und der Benutzung der Geldautomaten verwendet werden. Ein Schritt ins Ungewisse ist auch der erlaubte Verkauf von Aktien und Anleihen in Form persönlicher Anlagepläne oder Investmentfonds.

Die Funktion eines Immobilienmaklers übernehmen die britischen Bausparkassen vor allem deshalb. weil sonst ein immer größerer Teil des Hypothekengeschäfts abwandert. Häufig sind es in England die bei Hauskäufen zuerst angesprochenen Makler, die auch die Finanzierung besorgen. Bei der Beschaffung der Feuer-, Hausrats- und Haftpflichtversicherung handeln die Bausparkassen, wie schon jetzt die Banken, als Broker. Die Palette umfaßt Auto-, Reise- und andere Versicherungen.

## Aktionäre ließen Dampf ab

Schrille Töne auf der Hohner-Hauptversammlung

Auf der letzten Aktionärsversammlung in diesem Jahr, einer außerordentlichen Hauptversammlung der um Sanierung bemühten Matth. Hohner AG, Trossingen, ließen die freien Aktionäre noch einmal kräftig Dampf ab. Ihre Hauptkritik entzündete sich vor allem an ihrem Ausschluß des Bezugsrechts, einem Element des vorgelegten Sanierungskonzepts, in dem die Halbierung des Grundkapitals mit anschließender Wiederaufstockung auf 14 Mill. DM und Übernahme der 7 Mill. DM jungen Aktien durch die vorwiegend in der Spanund Kunststoffplatten-Produktion tätigen Kunz-Gruppe, Gschwend, enthalten ist. Von einem der sechs Aktionäre, die sich zur Diskussion meldeten, wurde denn auch vorgerechnet und angeprangert, daß dadurch den freien Aktionären im Blick auf den Ausgabepreis von 71 DM je Aktie ein Bezugsrecht von kumuliert 3,5 Mill.

WERNER NEITZEL, Trossingen

Aufsichtsrats-Vorsitzender Hellmut Ballé (Deutsche Bank) entgegnete, daß es sich bei dieser Berechnung um eine Fiktion handele. Der Börsenkurs der Hohner-Aktie (derzeit bei 120 DM) hätte sich anders entwickelt. wenn es diesen Bezugsrechtsaus-schluß und den Eintritt der Kunz-Gruppe als neuen Mehrheitsaktionär nicht geben würde. Turbulenz kam in der dreieinhalbstündigen HV, an der knapp 200 Aktionäre teilnahmen, auf. als sich Ballé auf gezielte Fragen nicht an den genauen Zeitpunkt der endgültigen Zusage der Kunz-Gruppe für den Einstieg zu erinnern vorgab. Erst nach langem Hin und Her wurde der 17. November als Termin herausgefunden.

DM entginge.

Mit der Übernahme der Aktienmehrheit durch die Kunz-Gruppe (600 Mill. DM Umsatz) verbinde sich so Ballé - der Vorteil, daß dieser Großaktionär "ganz solide, nüchterne betriebswirtschaftliche Kenntnisse einbringt, wenn nötig personelle Hilfestellung leisten kann und Sanierungserfahrungen hat". Kunz hält unter anderem die Majorität an der Kon-rad Hornschuch AG, Weissbach, und ist maßgeblich am Thermopal-Werk (früher Krages-Besitz), Leutkirch, beteiligt.

Dem von Aktionärsseite vorge brachten Vorwurf, nicht nur der Vorstand (er wurde inzwischen ausgewechselt), sondern auch der Aufsichtsrat habe im Hinblick auf die Entwicklung bei Hohner "geschlafen", wurde von Ballé entgegengehalten, der frühere Vorstand habe immer wieder Budgets vorgelegt, die auf Hoffnungen basierten. Diese hätten sich letztlich nicht realisiert. Der Aufsichtsrat sei "nicht schläfrig", denn

### Seitenweise Karrieren: **BERUFS-WELT**

Der große Stellenteil für Fachund Führungskräfte enthält interessante Berufs-Angebote für Sie. Und viele Tips für mehr Erfolg im Beruf. Jeden Samstag in der WELT.

#### DIE WELT

man habe mit dem Vorstandswechsel recht schnell Konsequenzen gezogen.

Vorstandsmitglied Johann Schmid erläuterte noch einmal das Sanie-Dessen rungskonzept. Kempunkte sind der Abbau der Fixkosten mit Einsparung im Personalbereich von 13 Mill DM jährlich, die Straffung der Entwicklung im Elektronikmusiksektor, die Aufnahme weiterer qualifizierter Handelsware sowie eine Kapitalzufuhr von 28 Mill. DM. Die HV, auf der vom Grundkapital von 14 Mill. DM 71,7 Prozent präsent war, verabschiedete die Tagesordnung mit weit überwiegender

#### **Neues Verfahren** gegen Guinness eingeleitet

Der Skandal, in den Großbritanniens größter Brauereikonzern, die Guinness PLC, verstrickt ist, weitet sich aus. Das Ministerium für Hendelund Industrie in London, das bereits gegen das Unternehmen wegen möglicher Unterschlagung bei der Ubernahme des schottischen Whisky-Herstellers Distillers ermittelt, hat jetzt ein zweites Verfahren einge-

Diesmal geht es um 2,1 Mill. eigene Aktien im Wert von 7,6 Mill. Pfund, die im Auftrag der Geschäftsführung aufgekauft worden sein sollen, um in den Augen der Anteilseigner der Distillers Co. die Attraktivität der Guinness-Papiere, die sie dann im Austausch erhalten haben, zu erhöhen. In den Fall verwickelt sind die Merchantbanken Morgan Grenfell und Henry Ansbacher.

Wenn die Vorwürfe stimmen, hat Guinness gegen den Paragraphen 151 des Companies Act verstoßen, der den Erwerb eigener Aktien durch Dritte mit Firmengeldern ohne Zustimmung der Hauptversammkung verbietet. Außerdem hätte das Handelsregister 28 Tage vor dem Kauf unterrichtet werden müssen. Nach dem Gesetz droht dem Vorstandsvorsitzenden der Guinness PLC, Ernest Saunders, eine Geld- oder sogar Gefängnisstrafe.

Während Saunders Urlaub macht. verwickelt sich die Konzemleitung in Widersprüche, Morgan Grenfell als damaliger Berater läßt jedoch keinen Zweifel daran, daß Guinness der Käufer war, und zwar über in- und ausländische Kunden der Merchantbank Ansbacher, die wiederum die Aktien von ihrer Tochtergesellschaft Down Nominees registrieren ließ Guinness zahlte überdies einen erheblichen Aufpreis, der mit 355 Pence je Aktie um mehr als ein Zehntel über dem Marktkurs lag.

#### Osteuropa gilt wieder als kreditwürdig

Die Ostblockstaaten werden von den Banken der Industrieländer offenbar wieder als kreditwürdig eingestuft. Wie die Bank-für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Basel, in ihrem Bericht über die Bankauslei hungen im ersten Halbjahr 1986 schreibt, haben diese Länder erheb liche Neukredite erhalten. Die entsprechenden Forderungen stiegen um fast zwölf Prozent oder rund sieben Milliarden Dollar auf 66,7 Milliarden Dollar. Der effektive Zuwachs der Neuausleihungen - Währungseinflüsse herausgerechnet - betrug über 2,8 Milliarden Dollar.

Wie üblich war dabei die Sowjet-union der bedeutendste Kreditnel mer: Sie erhielt 2,3 Milliarden Dollar an neuen Mitteln. Je 0.4 Milliarden Dollar an neuen Geldern bezogen die "DDR" und Ungarn, während sich die Forderungen der Banken gegenüber Polen um 0,5 Milliarden Dollar verringerten. Eine besonders starke Erhöhung des Anteils der langfristigen Kredite verzeichnete die BIZ gegenüber Bulgarien.

Kein Neugeld erhielten demgegenüber die Entwicklungsländer, die Opec-Staaten und auch Südafrika, so daß die Forderungen der Banken der Industriestaaten gegenüber Ländern außerhalb ihres Gebiets in der Berichtsperiode insgesamt um 1,7 Milliarden Dollar zurückgingen. Die ausstehenden Forderungen der Banken gegenüber Südafrika ermäigten sich im ersten Halbjahr 1986 um 0,8 Milliarden Dollar. Bei den ausstehenden Forderungen insgesamt verzeichnete die "Bank der Banken" eine deutliche Verlängerung der Fälligkeiten, was teilweise auf die Umschuldungsoperationen zurückgeführt wird. Der Anteil der Forderungen mit einer Restlaufzeit von über zwei Jahren erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 35,9 auf 40,3 Prozent.

# Probleme halten sich in Grenzen

Unruhe um Volksbank Celle - Vertreterversammlung

Die Volksbank Celle eG weist entschieden Gerüchte zurück, die von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Instituts wissen wollten. Die Mutma-Bungen entzündeten sich an der Tatsache, daß die Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 1985 bislang nicht abgehalten wurde und Differenzen über die Bewertung von Risiken zwischen der Volksbank und dem Prüfungsverband aufgetreten waren.

In einem ersten Überblick, der auch das Jahr 1986 mit einbezieht, kündigt die Verwaltung jetzt die 1985er Vertreterversammlung für Januar 1987 an; die für das Jahr 1986 werde "nicht vor Herbst 1987 stattfinden können". Die Probleme, mit denen sich die Bank 1985 konfrontiert sah, seien verursacht worden durch das "wirtschaftliche Umfeld" in der Celler Region (hohe Arbeitslosigkeit, Turbulenzen in der Erdöl- und Bohrbranche). Obwohl das Kreditgeschäft

erheblich eingeschränkt wurde (1985 um 3,4 Prozent und 1986 um 5,4 Prozent), mußten einige Engagements abgewickelt und die Wertberichtigungen erhöht werden. Hinzu kam 1985 die Zahlung von 0,83 Mill. DM an den Sicherungsfonds. Dies habe die Ertragsrechnung stark belastet. Die Liquiditätslage indes habe dar-

unter nicht gelitten; die Zahlungsbereitschaft sei immer gegeben gewesen. Ende 1985 wird die Gesamtliquidität mit 54,4 (50,1) Mill. DM ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote liege weiter bei vier Prozent. Das haftende Eigenkapital betrug 12,2 Mill. DM. Insgesamt also sei die Vermögenslage der Bank nach wie vor geördnet. Wegen der Wertberichtigungen indes werde der Vertreterversammlung für 1985 vorgeschlagen, auf die Zahlung einer Dividende (1984: sieben Prozent) zu verzichten. Die Verwaltung hoffe aber, für 1986 wieder eine Dividende ausschütten zu können.

#### **PERSONALIEN**

Dr. Heinz Brenzel, bis 1982 Vorstandsvorsitzender des Haftpflichtverbandes der Deutschen Industrie VaG in Hannover, begeht am 2. Januar seinen 70. Geburtstag.

Dr. Georg Gräsel und Arno Neu wurden von stellvertretenden zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern der Landesbank Saar Girozentrale ernannt.

Ulrich Clasen wurde mit Wirkung vom 1. Januar zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Deutschen Bau- und Bodenbank bestellt.

Hans E. Damisch, Direktor der Dresdner Bank, tritt in die Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaft für die deutsche Wirtschaft mbH. ein: er ist Nachfolger von Dr. Hans Koller, der heute in Ruhestand tritt.

Dr. Werner Frese scheidet nach Vollendung seines 72. Lebensjahres geschäftsführender Teilhaber beim Bankhaus Delbrück & Co. aus. Er bleibt weiter an der Bank beteiligt und tritt in ihren Verwaltungsrat ein. | gesichts der Tatsache, daß die Mit-

# Im neuen Jahr müssen die Eisenwarenpreise steigen

Nordwest-Einkauf sieht ihre Händler in der Margenklemme – Pessimistische Umsatzerwartung auch für 1987

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Über eigenes Erwarten hinaus gut hat die Nordwest-Eisen- und Metallwaren eG, Hagen, das weiterhin von flauer Baukonjunktur geprägte Jahr 1986 mit einer bei knapp fünf (0,2) Prozent erwarteten Steigerung des Umsatzes auf 1,85 Mrd. DM abgeschlossen. Mit diesem Umsatz ist Nordwest weiterhin (nach Nürnberger Bund) Zweitgrößter im Quartett der Einkaufsgenossenschaften der 3000 deutschen Eisenwaren/Hausrat-Fachhändler. Unverändert auch die weiteren Positionen: Mit der bei 17 (30) Abgängen (auch durch Pleiten) und zehn (20) Zugängen auf 460 reduzierten Zahl kaufender Mitglieder sei man der Kleinste im Quartett, im "Produktionsverbindungshandel" der Mitglieder mit Handwerk und

auch Industrie aber der Branchengrößte.

Ein nicht alltägliches Ergebnis an-

glieder mit ihrem 1986 bei etwa 4,4 deutet die 1986 frappante Differenz im Eigenumsatz für 1987 mit etwa Mrd. DM konstant gebliebenen Gesamtumsatz zu zwei Drittel an Produkten kleben, die im weitesten Sinne mit dem Baumarkt zu tun haben. Den Stolz auf das gleichwohl Erreichte unterstreichen die Nordwest-Vorstandsmitglieder Erhard Thies (Vorsitz) und Manfred Müller mit noch Eindrucksvollerem: Bei "schwerem Preisverfall" habe man das eigene Umsatzplus, das auch die Gesamtausschüttung an die Mitglieder auf 35 (32) Mill. DM steigerte, mit einem bis zu 15 Prozent höheren Mengenabsatz erreicht.

Dieser Hinweis impliziert zweierlei: Erstens ist es Nordwest gelungen, den Umsatz der Mitglieder auf jenen Feldern zu steigern, wo die seit einigen Jahren intensivierte Eigenaktivität "Werbung/Betriebsberatung" auf fruchtbaren Boden fiel. Manches Mitglied habe darob bis zu 30 Prozent Úmsatzplus in 1986 erzielt. Zweitens

zwischen Umsatz- und Absatzplus auch Problematisches an. Die Mitglieder, betont der Nordwest-Vorstand, erlitten 1986 bei "außerordentlich hartem Konkurrenzkampf" einen erheblichen Margenverfall, der für die gesamte Branche den Zwang zu "marktbereinigenden Veränderungen" signalisiere. Kurz und grob präzisiert der Vorstand das für den gesamten Groß- und Einzelhandel der Bundesrepublik zu der Schätzung, daß circa ein Drittel der heutigen Kapazität überflüssig sei. Was sich da, auch im Nordwest-Wa-

renbereich, an Konsequenzen der Reinigungskur andeutet, sieht der Vorstand allerdings auch unter einem anderen Aspekt. Was Lieferant und Händler 1986 an zunächst erhoffter Preisaufbesserung nicht erreichten, müsse sich nun 1987 einstellen. Vornehmlich aus höheren Produktpreisen erwartet der Vorstand denn auch

sieben Prozent Plusrate den Vormarsch an die 2-Milliarden-Umsatzschwelle. Eine Vision, die ihre Rechtfertigung besonders eklatant aus dem

nach jungen Nordwest-Stahlhandelsgeschäft bezieht. Zumal mit dem Kauf subventionierten Auslandsmaterials hat die Genossenschaft ihren Mitgliedern 1986 eine um gut ein Fünftel auf reichlich 400 000 t angeschwollene Walzstahlmenge vermittelt. Und dies zu rund 20 Prozent niedrigeren Preisen, wonach der Umsatz dieser Sparte bei 250 Mill. DM blieb. Kein ehrlicher Produzent, meint der Nordwest-Vorstand, kärne bei solcher Erlösentwicklung noch zurecht. Das eigene Stahlgeschäft sieht man zwar weiterhin als wachstumsträchtig an. Doch hier wie in anderen Bereichen werde 1987 die Stunde der Wahrheit auch beim Preisauftrieb der Produzenten schlagen.



| Bund                                                                                                                                          | esanleihen                                                                                                  |                                          | F 7 dgl. 81 3<br>F 10% dgl. 81 8<br>F 184 dgl. 81 1                                                                              | 891 112,15 112,15<br>891 118,8G 118,8<br>11/1 118,6G 118,6                                          | F 7% dgl. 85/90<br>F 7% dgl. 85/93                                                           | 106.5G 106<br>108,7 108                                                       | 66                                                                                                   | D 4                                                                     |                                                                                                      | ( ] I                                                              |                                                                                                    |                                                               | 7% dos.                                                                      | 4 79/89 10<br>81/91 10                                                                               | 01,25 101,5<br>UST 1047                                                  | Ph agi. 57/67<br>5's dgi. 83/81                                                       | 102,6                                                                      | 1026                                          | 7 Ost El-Don 67/87<br>6% Out El WL 85/95                                                 | 100 1G                                  | 100 1                                    | APA VIDEST ALPIN 77:89                                                                                         | 100,550 :00.4                                                               | , i     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| f 6% dgl. 77<br>F 6% dgt 77                                                                                                                   | 30.12. 29.<br>4/87 196.45G 100<br>7/87 100.85 100                                                           | 12.<br>0.45<br>0.8                       | F8 del 80 i 2<br>F 10 del 82 2<br>F94 del 82 7                                                                                   | 292 107,85 109,35<br>297 118,05 118,05<br>777 114,5G 114,5                                          | F 72 ctgl 85/93<br>F 64 ctgl 85/95<br>F 64 ctgl 85/93<br>F 64 ctgl 86/96<br>F 64 ctgl 86/96  | 10a.5G 106<br>108.7 108<br>109.1 97.8<br>103 107,<br>99.25 98.5<br>107.85 103 | <u> </u>                                                                                             | Kent                                                                    | en gui                                                                                               | t den                                                              | aupte                                                                                              |                                                               | 10 cdr<br>10 cdr<br>10 cdr                                                   | igl 81/91 10<br>1,62/92 10<br>1,82/92 10                                                             | 065G 106T<br>06,5T 1077<br>05 105T                                       | 8% dgi 8590<br>8% dgi 8591<br>8% dgi 8472                                             | 109,750<br>107,751<br>108,5                                                |                                               | 7 Ont Ind Hold.85/95<br>44: Cst.KontrbA. 78/88                                           | 103,5<br>104,25                         | 105,5<br>107                             | 61: Weltconk 73:87<br>61: dgt 75:58                                                                            | 100 1G 100 10<br>102 57 1037                                                | ıc      |
| f 6 dgL77<br>F 6 dgL78 i<br>F 6% dgL78 i                                                                                                      | 1,688 101;3 101<br>9,68 102,65 103                                                                          | 13                                       | F8+-del.63 11                                                                                                                    | 169 189 9 1899<br>293 18855 18855<br>1675 1188 1186<br>594 11115 111156                             | F 6 dg [ 86/96<br>F 69z Lanna Roma Ba RS                                                     | 97 <b>0</b> G 96,7                                                            | von 6% Pro                                                                                           | zent in Krei                                                            | esanleihe weg<br>en der Renten                                                                       | en ihres "kr<br>bändler avi                                        | ummen <sup>©</sup> Nomin<br>Kritik gesto <b>s</b> ei                                               | zizinssat<br>i ist, sche                                      | ZOS / Ogl                                                                    |                                                                                                      | 75 10eG<br>25,25G 105,4<br>25,51 106<br>19 1081                          | 8 dgl, 84/94<br>7% dol. 85/95                                                         | 198,5<br>197,2<br>104,76<br>198,35<br>194,9<br>190,56<br>191,251<br>192,75 | 107.2<br>106,7<br>105,4<br>104.81             | 7% 6gt, 79/89<br>8 dgt 80/87<br>8% dgt 86/92<br>8% dgt 86/92                             | 107,1G<br>190G<br>102,3<br>103,4        | 103G<br>100<br>197,8G<br>105 S           | 61: agt 77:87<br>51: agt 78:90 i<br>6 det 78:38                                                                | 100,76 100,7<br>100,75 100,7<br>102,7 101,6                                 | /5      |
| F 6% dgi. 19<br>F 7% dgi. 79 f<br>F 18 dgi. 87 i                                                                                              | 1/89 103.4 103<br>4/89 104.45G 104<br>4/89 110.15 110                                                       | 3.15<br>3.45<br>0.15                     | F73-időil64 11                                                                                                                   | 1/94 105,15 105,15<br>1/95 104,6 104,5<br>1/95 104,55 104,45                                        | F 7 dgt 94<br>F 8 dgt 101<br>F 7'= dgt 102<br>F 9'= dgt 126                                  | 103,5G 103,<br>104,4G 104,<br>105,05G 105,<br>100,2G 100,                     | Sc Stucke war                                                                                        | an zu Kursa                                                             | a aesucht, die                                                                                       | leicht über                                                        | h zu sein. Nicht<br>dem Emissions<br>rier zogen bis                                                | smir laa                                                      | aa  8% d≪x                                                                   | £ 84/94 10                                                                                           | 867 104, 751<br>796G 108,751<br>17,75G 107, 250                          | 74. dgl. 85/97<br>6% dgl. 85/95<br>4,812 dgl. 85/97<br>5 5% dgl. 86/94                | 100 SG<br>101 25T<br>92 75                                                 | 100.75<br>1011<br>93                          | 9'- dgi 82/92<br>3'- dgi 82/89<br>7'- dgi 84/91<br>6'- dgi 85/97                         | 102,8<br>103,6<br>103,6<br>107,5<br>106 | 103<br>193,251<br>105,75                 | 6'- dg: 78/88<br>7- dg: 79/91<br>7- dg: 80/90<br>10 dg: 80/90                                                  | 197.4 102.7<br>109.1 108.8<br>103.9 106.9                                   | į       |
| Friogum<br>SeF8dgL79i<br>F8dgL79ii                                                                                                            |                                                                                                             | · [1                                     | Féniciptes 2<br>Féniciptés 10<br>Féniciptés 8                                                                                    | 276 1005 1005<br>076 1019 1018<br>178 78,5 98,75                                                    | F 8 dgl. 150<br>F 8 dgl. 160<br>F 7's dgl. 191<br>F 7's dgl. 205                             | 109G 109<br>109,75G 109,<br>105,5G 108,<br>105G 103<br>98,5G 98,5             | zentpunkte<br>ches gilt au                                                                           | an. Die Um<br>Ich für Pfan                                              | satztätigkeit k                                                                                      | olieb indes                                                        | en auch hier g                                                                                     | ring. Åh                                                      | Di- 7% agi                                                                   | 1.85 <i>7</i> 5 18<br>1.85 <i>7</i> 95 18                                                            | 5 104.5G<br>HT 105.75±<br>10.5 100.5                                     | 4.667 Ctgl. 86/78<br>aG 5 155 Int. 84/89<br>81/2 Int. 84/89<br>91/2 ITT Annia, 82/92  | 99.5G<br>1077<br>10568                                                     | 99,5G<br>196,5T<br>104,5G                     | 814 Obvetti 84771<br>6 Omeno 7757                                                        | 105.6<br>105.6<br>107.G                 | 108 9G<br>101 G                          | 8 cg (80-70<br>7- dc 61-71                                                                                     | 10775 107,0                                                                 | įć<br>į |
| F 7 - dol. 77 II -<br>F 7 - dol. 79 II<br>F 7 - dol. 80<br>F 10 dol. 80                                                                       | 4/70 1134 113                                                                                               | 15<br>185<br>135<br>13<br>13<br>13<br>14 |                                                                                                                                  | espost                                                                                              | F 6'2 dgi 215<br>F 9'2 dgi 139<br>F 7'2 dgi 193                                              | 98.5G 98.5<br>115,75G 115,<br>105.5G 105,                                     | S<br>ISG F PWA BARA<br>ISG F Penown Lock BARY                                                        | 790,1 103<br>725G 725G                                                  | F 3% dgl 84.94 c0 E<br>F 2% dgl 86/96 mQ I                                                           | 2M 83 83,4<br>2M4 104,75 104,5                                     | % dgl 81.61<br>% dgl 82.61                                                                         | 115.5 11<br>112,25G 11                                        | 4% E/8 3.45bG 6 dgl. 73                                                      | 72/97 20<br>72/97 10<br>1.73/98 10                                                                   | 0,25G 100,2G<br>0,5G 100,5G<br>11,25G 101,25G<br>11,5 191,5G             | 7 dgl. 83/93<br>5 7% Jop Dev. Bit. 80/87                                              | 10568<br>107,51<br>107,85<br>101,860                                       | 122,331<br>101,9<br>101,850<br>101,850        | 6% Osto 73/90<br>9 dgr 75/87<br>8% dgr 80/90                                             | 100,7G-<br>100 SG<br>101,5G             | 100 &<br>100,5G<br>101,5                 | 18 agi 81/91<br>104- agi 81/91<br>10 agi 81/91 n<br>81/ agi 82/97                                              | 715.8 118G<br>117.25 117.3<br>117 118.7<br>110,1 178G                       | 5       |
| 5% egt 78<br>8% dot 80<br>6% dot 80<br>6% dot 80                                                                                              | 5/90 105 103<br>7/90 108,75G- 108<br>11/90 109,4 109                                                        | 75G                                      | Férbeldoomié á<br>Férdel 72 i 9<br>Férdel 80 3<br>F74 dept 80 9                                                                  | 988 191,45G 191,45G<br>987 102 102,05<br>970 107,5 107,5<br>970 107,6 107,45                        | D 6% Dt Ausgr. Bt. 77/<br>D 5% dgi 76/88<br>D 7 dgi 76/87<br>D 6 dgi 86/96                   | 97 100,75G 100,<br>100,55G 100,<br>100,75 100,<br>95,3G 95,2                  | SG   F 5% Rinythm W 83/8<br>F digl. 84/89<br>G   F 3% RWE 84/86<br>F Ryobi 83                        | 1 725G 725G<br>18 1310G 7310G<br>560 5505G<br>88,1 92,4<br>670 700      | F 7% dgi 864% aO 5<br>F 4 5KA Fin. 85 mO<br>F 4 dgi 85 aO                                            | MA 80.75 80,5<br>128,5 176<br>97,5 97,75                           | 74 dgl 82/72<br>6% dgl 83/73<br>74 dgl 84/76<br>6% dgl 86/76                                       | 107,2G 10<br>105,25 10                                        | 7,7G   7 dgl. 7;<br>6,15   6 dgl. 7;<br>6bG   5% dgl. 7;<br>75hG   6 dgl. 7; | <i>77 199</i> 10<br>J. <i>78 1</i> 70 10<br><i>78 1</i> 76 10                                        | 2 102G<br>801 10816                                                      | 7% dgt 85/90<br>7% Japan Fin 64/91<br>6% det 85/92                                    | 105,25<br>103,75<br>103,75<br>102,56<br>97,51<br>100,251<br>100,35         | 105.25                                        | 7% dgt 83/93<br>7% Owens-Corp. 85/80<br>6% PaputhNeuG 73/88                              | 197                                     | 101.5<br>1071<br>96.75                   | 917 dgi 22/97<br>9 dgi 82/97<br>814 dgi 82/97<br>517 4 dgi 83/95                                               | 114.55 114.51<br>112,75G 112.73<br>110 110<br>105.1 10eG                    | ,       |
| F 7% dgi. 82 I<br>F 9 dgi. 83 III<br>F 7% dgi. 83 III                                                                                         | - 11/90 108 108<br>- 2/91 112/35 112<br>6/91 108/1G 108                                                     | 38<br>45                                 | F 8% dgt 80 12<br>F 10 dgt 81 3<br>F 194 dgt 81 6<br>F 10% dgt 81 10<br>F 9% dgt 82 2                                            | 199 111 1112<br>189 109,85 109,85<br>189 111,85 111,8<br>191 1195 11956                             |                                                                                              | eanleiher                                                                     | Salamander 86/96                                                                                     | 140 140                                                                 | F 3 Totilin 85/90mODN<br>F 3 dgl 85/90 oO DN<br>F 3% kome 85/90mO<br>F 3% dat 85/90mO                | i 90,7G 90,651<br>XDM 125G 125G<br>M 955G 94,3G                    | 6% digi 86/%<br>6% Austral IDC 72/87<br>6% Austral IDC 72/87<br>7% Avon 83/93<br>10% Borrust 82/90 | 1907 10<br>1016 10<br>1016 10<br>1016 10                      | 16 74 dgt<br>175 74 dgt<br>175 74 dgt<br>175 75 dgt                          | L79/97 10                                                                                            | 11,75 102<br>17,85 102,9<br>15,36 103,4<br>15,3 102,5                    | 6% Johannests 72/87<br>6% Jydd Tel 72/87<br>7% dgt 75/88<br>6% dgl.85/75              | 100,25T<br>100G<br>100,35                                                  | 192,11<br>99,96<br>190,31<br>190,65<br>100,65 | 6% PapuertouG 73/88<br>7% Peperco 84/94<br>11 Petroleos 82/98<br>9ty Ptst Marris 82/89   | 105<br>198,75<br>105                    | 105<br>107,75<br>105G                    | 3 / . dgi 83/95                                                                                                | 186 5G 186 56<br>186 5G 186 5<br>186 4 186 13                               | 5       |
| F 10% dgf. 81<br>F 10 dgf. 81 H                                                                                                               | 12/91 118.3 118                                                                                             | 13G                                      | F9% dg£82 2<br>F8% dg£82 &<br>F8% dg£82 10<br>F7% dg£83 2                                                                        | 2772 116.9 116.05<br>4772 113.15G 113.15<br>4772 112.15 172.15<br>4773 108.56 108.5                 | F & Baclemerk, 78/90<br>F 4th Harpen SP<br>F 8 Döckmer 77/87                                 | 101 101<br>2500 2540<br>100G 1000                                             | F 3's Schw.Bk.V.I 84/1<br>F 7's dgl. II 86/91<br>F Schw.Kradin 85/90                                 | 950 356<br>97 268 264<br>150 15158<br>1600 1620<br>540 550<br>473 5 474 | F 3-3 Taym 84/90mO0<br>F 3-3 dg/ 84/890O04<br>F 4 Veba 83/95 mO D<br>F 4 dgL 83/93 aD DM             | NA 1946 194<br>A 955 9541<br>NA 2015G 2016                         | 81/2 SNDE 77/87<br>9% dgl 80/88<br>5% BL Amency 76/90                                              | 1057 10                                                       | (751   9% digit<br>10% digit                                                 | 1 80/90 10<br>L 80/90 11 10                                                                          | 5.75 103.56<br>5.65 105.51<br>8.25 108.75<br>9G 109.750                  | 6% KBLAG 73/85<br>8% Konocia 82/89<br>6% KHD Fin. 72/87<br>6% Kobe 72/87              | 1017<br>106,7<br>100,25G<br>1907                                           | 191,5T<br>107<br>100,25G                      | 8% dgl. 87/90<br>7% dgl. 82/90<br>8% Philips 82/97                                       | 105G<br>106,3<br>104,75<br>105,5G       | 105<br>105 757<br>1057<br>105,5          | 8 dgi 84/92<br>74- dgi 84/92<br>81- dgi 84/92                                                                  | 105,55G 106,55<br>108,5G 108,5<br>106,1 109,1<br>109,85G 102,45             | 5       |
| F 9% dgl 82 8<br>F 9% dgl 82<br>F 9 dgl 82                                                                                                    | 1/72 114.55 114<br>3/72 117,1G 117<br>4/72 115,95G 115<br>5/97 114 114                                      | 15                                       | F8% dğL84 2:                                                                                                                     | 793 112,45 112,2<br>1794 111,45 111,25<br>1794 110 109,8                                            | F 6 Proud. Box. 62/87<br>F 6 Ob Don Knot. 64/6<br>F 6 Rh Brisw 63/89                         | 101,36 101,<br>9 100,57 100,<br>100,25G 100,                                  | G F 7% Sement 83/90<br>F dgl 96/97<br>SG M Stumpt 78/88                                              | 228,8 226,5<br>6978 2058                                                | F 3 VW 86/96 mO DM<br>F 3 dgt 86/96 aO DM<br>F 2'n Walla 86/96 mO                                    | 1 77.5 77.5<br>DM100.5 100.5                                       | 7 Sant China 85/92<br>7'4 Sant Takya 83/90<br>7'4 Sana, Indos 83/99                                | 102,757 10<br>103,55 10                                       | 257 10% dol                                                                  | g(. 81 771 U 10<br>g(. 81 771 U 10<br>g(. 82 787 10                                                  | 9.5 109.5T<br>9.5G 107.5G<br>9.5G 109.5G                                 | 6's dgl. 77.87<br>7% dgl. 79.89<br>8 dgl. 80.70<br>7 dgl. 83.75                       | 100,4<br>101,15<br>102,6                                                   | 100,35<br>181,65<br>102,5                     | 6% 986bury 85/92<br>7% Partugal 85/92<br>7 dgt 85/93<br>6% dgt 86/94                     | 705,6T<br>104,5T<br>101,756G            | 105,51<br>1041<br>3 101,25               | 18% dgi 84.94<br>19% dgi 84.94<br>17% dgi 85.95<br>174 dgi 85.95<br>174 dgi 85.95                              | 107.65 107.75<br>105.75 105.15<br>105.6 105.7                               | •       |
| F 84-cgl 82<br>F 9 ogl 82 d<br>F 84-cgs 62<br>F 73-cgl 82 k                                                                                   | 6/92 111,25 111<br>6/92 114,25G 114<br>9/92 115,5 113<br>12/92 109,6 109                                    | 850<br>55<br>550                         | F?dgL85 &<br>F}4sdgL86 44                                                                                                        | MPS 101.5 101.56<br>MPS 102.2 102.25<br>MP7 104.65 104.65<br>MO1 93.5 93.5<br>MP6 98.3 98.25        | F 6 dgl. 65/90<br>F 6 RWE 65/86<br>F 6 dgl. 65/90<br>F 7 dgl. 72/87                          | 101.55 101.<br>101.65 101.<br>101.11 101.<br>1006 1006                        | F Suminoe 85/90<br>F dgt 86/93                                                                       | 174 174.58<br>154868 1500<br>775 7501                                   | F 2's dgl. 864% oO D<br>M 3's Stampt 7888 er<br>M 3's dgl. 7848 oO                                   |                                                                    | 7% Bond NgLP83/90<br>4% dgl.85/92<br>8% Bord Overs 85/98                                           | 105,5 102<br>100,46 700<br>107,56 165                         | 10 dgl. 8<br>10 dgl. 8<br>16 8 dgl. 8<br>75 9 dgl. 8<br>15 8 dgl. 8          | L 82/97 109<br>L 82/97 109                                                                           | 051 110,251<br>8,75G 108,75<br>9,25G 109,25G<br>7,4G 107,8<br>7,3G 107,2 | 7 dgt 83/95<br>6 Kopenbogen 78/90<br>9'4 dgt 82/92<br>8'6 dgt 84/94                   | 104,65T<br>100,5<br>104,75G                                                | 100,35<br>104,75G                             | 59. PE-Banken 78/88<br>54. dgl. 86/96<br>7h: Public Power 85/93                          |                                         | 95,4<br>104,757                          | 7'- dgl 85/95<br> 7 dgl 85/95<br> 8'- dgl 85/95<br> 5'- dgl 86/75                                              | 108 55 109 55<br>104 9 105<br>101 107<br>97 5 97 5                          | ×       |
| F 7% dgl. 83<br>6 dgl. 76 fi                                                                                                                  | 1/95 100,5bG 105<br>3/75 105,8 105                                                                          | §5   '                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                     | F 6 25 -MDen 62/8/<br>F 6% dgt. 68/88<br>B 7% Schenker 85/75<br>F 8 Thyssen 72/8/            | 100,55G 100,<br>107,65G 102,<br>104G 104,<br>101G 1010                        | 1. 24 IOA000 IOA0                                                                                    | 5750G 5500G<br>2100 2100G<br>2190T 2125<br>7 100n8 120n8                |                                                                                                      | sanleihen                                                          | 71: Bander Trav, 84/74<br>74: Beatrice 83/73<br>81: Beacham Fin, 82/97<br>714: Beacham Gr, 84/94   | 104 105                                                       | 7% dat                                                                       | L 83,775 100<br>L 83,775 105                                                                         | 7,3G 107,2<br>4,5 106,35<br>5,55 105,75<br>8,85,G 107,4G                 | 8% dği. 84/94<br>7'n dği. 85/95<br>7 Kjobent Tel.77/87                                | 105,4                                                                      | 106<br>105,4<br>1007                          | 7:- Quobec ??/87<br>7:- dgl ??/87<br>6 dgl 78/90<br>193- dal 81/91                       | 100,1<br>100,757<br>103,57<br>118,8G    | 100,36<br>100,756<br>1057<br>118,8       | 6'- dgl. 86'16                                                                                                 | 94.7 94.7<br>89.15 99.2<br>108.51 108.9                                     |         |
| F 81- dgl 83<br>8 dgl 83<br>F 8% dgl 83 H                                                                                                     | 6695 117.55 111<br>7973 110.25 110<br>8495 111,6 111                                                        | 25  -                                    | Länder                                                                                                                           | - Städte                                                                                            | F 71 dgl 77/92<br>F 64 VEW 77/92<br>F 7 VW 72/87                                             | 101G 101C<br>102G 102<br>107,757 101<br>100G 100C                             | G   F 3% dgt # 84/89                                                                                 | 390 590<br>146,5 147,9                                                  | F 614 Kapenhagen 72<br>F 81: EWG (Ecu) 85/9:<br>F 74: Export Day 85/9:                               | 287 100G 100G<br>5 104G 104G<br>93 107,5T 106T                     | 10's Belgelectr 81/99<br>11 dgl. 81/91<br>9's Benel, O. 82/89<br>7's Berger 77/89                  | 1045 1D4                                                      | (5 8% dg)<br>(51 8 dg) (83<br>(25 6 dg) (84<br>8 dg) (84                     | L 83/95 100<br>83/91 110<br>64/84 L 101                                                              | 8.2 168.5T                                                               | 6% dgl. 73/88<br>8% dgl. 53/93<br>8h: Koreo DBk. 85/90<br>7% Kubasa 85/90             | 1007<br>100G<br>111G<br>106,25T<br>107,75                                  | 100G<br>110,751<br>104,251<br>102,25          | 10% dol. 82/92<br>7% dol. 83/91<br>7% dol. 85/95<br>6% dol. 85/95                        | 117,4<br>105,75G<br>107,5T<br>101,25T   | 717.3<br>105.75<br>106.75<br>100.85      | Düssel                                                                                                         |                                                                             | -       |
| A Br. doi: 83 A                                                                                                                               | 11675 112 117<br>11675 112,05 112<br>12775 112,3 112                                                        | 15 E                                     | 6 6% dgt. 25<br>6 6% dgt. 86<br>M. 6% Bayern. 67<br>M. 6 det 78                                                                  | 95 103 103<br>07 97.4 97.5G<br>87 103.6G 103.6G<br>88 101,55G 101,455G                              | Option                                                                                       | scheine                                                                       | F dgl 86/2001<br>F 215 Wello 86/76<br>F 515 Wells F 73/88                                            | 170 164<br>247G 250<br>1300bG 1316bE<br>4000G 4000G<br>1975 1900        | Wandel                                                                                               | anieihen                                                           | 4,737 Bit Greechid. 85/95<br>7 B F.C.E. 77/87<br>54: dgl. 78/88                                    | 97.5 %<br>100 100<br>100,25G 100                              | 5 liv dgi.<br>Prodgi.<br>1756 liv dgi.                                       | L 84794 109<br>L 84794 107                                                                           | 9.5 109.35<br>7.5 107.8T<br>5.75 104.1                                   | 8 Longs, Cred. 83/90<br>9 Lonno Int. 83/90                                            | 105T<br>103,25                                                             | 105T<br>105,1                                 | 10% calebac Hydro 75/80<br>10% cgl. 81/91<br>/8 cgl. 85/93                               | 8 100.3G<br>117G<br>197,25              | 100,75G<br>116,8<br>107                  | DM-Ausland<br>81. Acropon 82.92                                                                                | 10c 25G 10c 25                                                              |         |
| F Bis digit \$4<br>F Bis digit \$4 to<br>F Bis digit \$4<br>F Bis digit \$4                                                                   | 1/94 111,95 111<br>2/94 111,95G 111<br>3/94 110,7 110<br>4/94 112,45G 112                                   | .75 li                                   | w 75 dgi 83                                                                                                                      | 88 10156G 101456G<br>90 10956G 1095G<br>92 112,46G 112,25G<br>93 1086G 107,25<br>94 108,56G 108,56G | F 3 Asto 86/93                                                                               | 498 499<br>840 844<br>96 85,1 86,1<br>2257 2251                               | F Zenchiku I<br>F dgi. II                                                                            |                                                                         | H 4 Deutsche Bl. 84799<br>H 6% KSB 85/97<br>F 6 Pigti 84/93                                          | 120bG 118                                                          | 8"s dgl. 80.75<br>9% dgl. 82.89<br>8% dgl. 83.70<br>8% dgl. 84.74<br>4% dgl. 85.76                 | 192G 107<br>199G 106<br>111,ST 111<br>109,75T 109             | lG 7% dgli<br>17 6% dgli<br>1556 6% dgli                                     | l. 65,477 196<br>l. 65,477 197<br>l. 85,475 193                                                      | 1,9 101,9T<br>1,9 103,9                                                  | B dgl 84/91<br>7% Lonrhoffn.Publ/85/92<br>8% Malaysia 83/90                           |                                                                            | 106G<br>104,25T<br>105,5T                     | 7% dgl. 84789<br>74 dgl. 84794<br>7% dgl. 85795<br>5% dgl. 86796<br>6 dgl. 867916        | 104,665<br>107,77<br>106,5<br>96,5      | 104,6G<br>107 8<br>1051<br>96,3<br>86,85 | 61. CFE 78<br>81. CREDIOP :0:91                                                                                | 104 5 :05 65<br>100G 54 75G<br>105 54 G -                                   | 3       |
| F 81 dol 84 tV<br>F 81 dol 84 V<br>F 76 dol 84                                                                                                | 7/94 112,45 112<br>8/94 112,8 112<br>10/94 106,45 108                                                       | 45bG                                     | M 57t, digil. Bé<br>S éte Berlin 75                                                                                              | 95 194,75G 194,75G<br>96 95,46G 95,356G<br>88 102,756G 102,756C                                     | F 11 BASF OverZee62                                                                          | 7751 2751<br>188 144,6 145<br>142,2 144<br>65 65                              | F 412 Actio 85/75 mO                                                                                 | 127.5 127.5<br>10.56 17.56                                              | F 4% AIZO 69789 \$ F 3% AINSppon78/88 F 3% Asen Opt.78/87 F 5 Asen Corp.83/92 D                      | DM 122G 122G                                                       | 6% dgl. 85/95<br>6% BHW Fin. 86/96<br>5% BWW Fin. 86/96<br>8% Broscon Int 73/88                    | 101,7 101<br>100 100<br>93 93<br>101,6T 101                   | ) 6% dg/ (<br> 25 5% dg/ (<br> 5 5% dg/ (<br> 4 6 5% dg/ (                   | 86/96 107<br>1.86/96 96,1<br>1.86/98 93,1<br>1.86/16 88                                              | 101.15<br>2 96.2<br>25 95.25<br>87.95                                    | 7h dgl. 85/95<br>4,687 dgl. 85/95<br>8h McDonald's 82/92<br>7h dgl. 82/92             | 196,25<br>102,5G<br>90G<br>106,11<br>104G                                  | 102.5G<br>90G<br>106,25G                      | 6 dgl. 8673716<br>7% Boboboni, 84774<br>7% Bonk Xeroz 83773                              | 56,7<br>108,57<br>103,75                | 86,85<br>1087<br>103.5                   | 61: Crea No: 79/89 7 - Danemark 77/87 4 doi: 76/88                                                             | 109,7G 100 %<br>100 7 100,45<br>102 ST 101 95                               | )E      |
| 7 dgl 85<br>F 7 dgl 85                                                                                                                        | 12/94 105,75 105<br>1/95 105,6G 105<br>2/95 107,05 107                                                      |                                          | 3 8% dgt 88<br>3 6% dgt 86<br>ir 7% Bramen 71<br>ir 6 dgt 72                                                                     | 88 105,25bG 105bG<br>96 102bG 181,8bG<br>87 100,25G 100,25G<br>87 102,4G 192,4G                     | F 7% Bayerint,Fin.79/8<br>F 10% dol. 82/87<br>F 3% dol. 84/94                                | 9 177 177<br>187.5 190<br>177 179<br>154.5 157.1                              | F 4'n dgt 85/75 oO<br>F 3 Asko 86/73 mO<br>F dgt 86/73 oO<br>F 3 BASF85/75 mO                        | 87.5G 87.5G<br>145 148G<br>84 85.5<br>195 195                           | F 5% Date: 87/87 DM<br>F 3 Date: 84/90 DM<br>F 2% Date: Kanto 8                                      | 255G 255G<br>138,257 138,25<br>5/91150G 150G                       | 6% Brosition 72/87                                                                                 | 100,4G 100<br>102,2558 101                                    | 5G 7% R₩G<br>,67 10% dgl.                                                    | G 79794 303<br>pt 81793 111                                                                          | G 111                                                                    | 7= dgl 84/94<br>6¼ Megal 78/90<br>7 dal 79/89                                         | 106,13<br>104G<br>105,75G<br>100,2G<br>100,57<br>105,15                    | 105,75G<br>100,35<br>1011                     | 54. Rautonusia 79.88<br>6 dol. 84/71                                                     | 100G<br>104,756G<br>102,25              | 100G                                     | 6'7 dgi 79'89'<br>8'- dgi 30'7'<br>10 dgi 87'86                                                                | 101 :0:<br>102:25 167:5<br>105:756 105:25:                                  |         |
| F /Ne digit 85<br>F /Ne digit 85<br>F /Ne digit 85                                                                                            | 2/95 107,05 107,<br>3/95 107,25 109,<br>4/95 108,6 108<br>5/95 107,05G 107                                  | D5bG                                     | ir 7% ági. 83<br>ir 6% ági. 86<br>i . 6% Hamburg 77                                                                              | 100,5G 100,5G<br>97 102,5 102,5                                                                     | F Bay, Hypobk, 85/94<br>F dgl 84/96                                                          | 270,1 220<br>196 193<br>28 27<br>275 281                                      | F 3 dgl. 85/95 dQ<br>F 3% 80yer 84/94 mQ<br>F 3% dgl. 84/94 dQ                                       | 80 79,75<br>205,5 206,7<br>83,5 83,75                                   | F 2*: Fujnsu 85/90 DM<br>F 5*: Hoogovers 68/8<br>F 4 Kowashima 84/90<br>F 6 Komatsu 76/91 DM         | 18 \$ 105G 110G<br>DM 2567 256G                                    | 9% dgl. 86/88<br>7% BTR 84/94<br>7 CCCE 77/89<br>8% Colsse Not d Au 84/                            | 105G 104<br>106.9 700                                         | #5   Ps. doj.  <br>  75G   8 doj. 82<br>  8   74 doj.  <br>  5G   81 coj.    | Z/94 103                                                                                             | 7,756G 107,85T<br>1,5G 103,5G<br>1,8 103,6T                              | 8% dgl. 8494<br>7% dgl. 8597<br>7% Maxiko 75/88<br>11 dgl. 81/88                      | 192.5<br>1927<br>1987                                                      | 105,15<br>107,75G<br>101G<br>107,75           | Tu Reed. Im. 75/88<br>8 Resoutt Acc. 85/90<br>Tu Reynolds 84/94<br>6's 738 Nobisco 85/80 | 108.25                                  | 109,756G<br>104,75T                      | 10" - dgl. 62"?2<br>7" - dgl. 65"88<br>8 dgl. 65"73<br>7" - dgl. 64.89                                         | 117,1 116.50<br>10350 102,10<br>109,4 10350<br>1050 1051                    | ,       |
| F 7 dgL 85 K<br>F 6% dgL 85<br>F 6% dgL 85                                                                                                    | 685 105,7 105<br>785 104,36G 104<br>1095 102,7 102                                                          | 7                                        | 1 8 dgt, 10<br>1 9% dgt, 82<br>1 7% dgt, 83<br>1 8% dat 84                                                                       | 92 107.5 107.75<br>97 116.5G 114.5G<br>93 107G 102<br>94 110.25G 110.25G                            | F 74 BHF 8k int 83/90<br>F 7 dgt 85/95<br>F dgt 86/98<br>F 4 Chujitsuya 85/90                | 275 281<br>240 237<br>150,5 149<br>2375G 2375                                 | F 2% dgt 85 eO<br>F 3 Boy. Hypotal. mO<br>F 3 dgt eO                                                 | 78.25 783<br>146 146.250<br>82.3 83                                     | F 6% digi. 82/38 DM<br>F 5% digi. 82/38 DM<br>F 5% Koraksen 78/87                                    | 1 141G 141G<br>151,56G 132G<br>DM420G 420G                         | 8 Coisse Nat.d.En. 63/91<br>6% Coasse Nat.Tel. 79/61<br>9% dgl. 62/97<br>7% dgl. 63/93             | 100,75G 108<br>100,25G 100<br>107,75G 107                     | .75G  8 dgL 84.<br>25G  7% dgL 8<br>25  6% doL 8                             | 4/97 109<br>. 8496 706<br>. 85/97 101                                                                | 75 101,75                                                                | 7% MichelinFin 83/90<br>7% MisHeavy 82/87                                             | 105<br>102,25                                                              | 105<br>107,257                                | 7% Royo/Bl-Con 80/90<br>5 dgt 85/95                                                      | 97G                                     | 1005<br>103G<br>97.7G                    | 7 : ogt 64 %<br>7: ogt 64/89<br>7: ogt 64/89<br>7: ogt 64/94<br>4.937 D Norsk Cred 8: 64                       | 105 6 105,550<br>105 - 105 5                                                | 5       |
| F 6% dgl.861<br>F 6% dgl.861<br>F 5% dgl.861<br>F 5% dgl.861                                                                                  | 1,76 192,4 102,<br>2,796 102,4 102,<br>6476 95,4 96,4<br>7,796 98,4 96,5                                    | i !:                                     | 6% dgl. 86<br>6% Hessen 78<br>6% dgl. 85<br>5% Rhd.Pt. 86                                                                        | 96 100,5 G<br>88 107 107                                                                            | F 34: Commorable, 788 F Commbit Int June 83/8 F doi: 84/89 F 5 Conti Guerra 84/94            | 8 149 149,5<br>8 166 1 <i>6</i> 9                                             | F 7% BHF Bullet BS mC<br>F 7% dgt 85 oO<br>F 7 BHF Bank 85/95 mi<br>F 7 dgt 85/95 oO                 | 101,57 101,357                                                          | F 3½ Maruda 78/87 D<br>F 5¼ Marota 77/87 D<br>F 4 dg1 79/89 DM<br>F 7¼ dg1 85/94 DM                  | и 178G 278G<br>213G 213G                                           | 7 Canad. Imp. Bk. 83/68<br>7 CESP 77/67<br>6 Chase Month. 78/93                                    |                                                               |                                                                              | ori Dev. 84/95 104                                                                                   | 9,56 100,56<br>194,257<br>1,256 194,256                                  | 4"s Mitsubishi Fin 86/96<br>7"s Mitsui LLB3/88                                        | 97.5G<br>102G<br>1005                                                      | 97,5G<br>102G<br>100.5                        | 6 Schweden 77:89<br>9% dgt. 82/88<br>19% dgt. 82/92<br>8% dgt. 82/89                     | 102,15<br>103,75                        | 102,5T<br>192,15T<br>195,25<br>104,75G   | 6% Den Norsk Ind 77.39<br>6 del 78/90                                                                          | 101G 101G<br>100G 100G                                                      |         |
| F 5% dgl 86<br>F 6 dgl 84 l<br>F 6 dgl 86 lit                                                                                                 | 9/96 96.7 96.8<br>4/98 99.15 99.2                                                                           | 5  jj                                    | 5% Rhid.Pt. 86<br>In7% Nieders. 72<br>In6 dgt. 72<br>In7% dol. 79                                                                | 95 102.6 102.7<br>97 94.9G 94.6G<br>87 100.2G 100.26G<br>87 102.4G 102.4G<br>87 102.6G 102.6G       | F Se Coper. Hibt. 85/74  F Se Coper. Hibt. 85/7                                              | 105,1 110,5<br>26,4 25,1                                                      | F 61- dgl. 85/91 mO<br>F 61- dgl. 85/91 oO<br>F 31- Citon F.84 mO                                    | unert, unert,<br>unert, unert,<br>169G 169G                             | F 64 Mitsub, 80/90 DB<br>F 6 dgl. 81/89 DM<br>F 2\square dgl. 86/92 DM                               | 196G 196<br>119 118                                                | 6% Chrysler Fin. 86/96<br>6% CITIC 85/91<br>8 Chroop 84/92<br>4/937 Cobk Ov Fin.85/95              | 98,5G 98,7<br>100,75 100<br>100,75 100<br>104,5 105<br>99G 99 | 75G 10% Fem<br>7 8% dgl 8                                                    | . 86/71 101<br>rrovie 82/87 100<br>. 83/88 104                                                       | 25G 1012<br>15 101G<br>16 104G<br>175 105.25                             | 7 dgl. 72/88<br>6'-1 dgl. 73/88<br>5'-1 dgl. 78/79                                    | 103,757<br>-Zhg<br>-Zhg<br>-Zhg<br>-Zhg                                    | 103,5<br>-Zhg<br>-Zhg<br>-Zha                 | 7% dgl. 8474<br>7% dgl. 85/95<br>6% dgl. 86/78<br>4% dgl. 85/97                          | 105.1<br>98.5                           | 105.5<br>105.1<br>93.5                   |                                                                                                                | 101.4 101.5<br>108.65G 109<br>101.75G 101.75G                               | ı.C     |
| Få agl. 56 fl<br>Få 4 dgl. 56<br>Få 4 dgl. 56                                                                                                 | 6/16 98.25 98.2<br>9/16 92 91.9<br>96 103,2 103,                                                            | 25 H                                     | in) %, dgi. 82<br>in8 dgi. 83<br>in8 dgi. 84                                                                                     | 97 108,65G 108,65G<br>93 199,15G 109,25G<br>94 108,66G 108,5G                                       | F Daishinpon 85/90<br>F 8 Degussa 85/95<br>F 4h Dt.Bk. Comp 77/8                             | 2360 2350<br>228 230                                                          | F 3½ dgl. 84 oQ<br>  F 4 Chontsuye85/70 m<br>  F 4 dgl. 85/70 oQ<br>  F 3½ Cobb.178 mQ Db            | 95,4 95,1G                                                              | F a Nichi 80/88 DM<br>F 3'4 Nitto Boselo84/8<br>F 4'4 Onesi Fig. 79/87D                              |                                                                    | 5% dgl, 56/93<br>10% CTNE 82/92<br>8% dgl, 83/93                                                   | 99,85 99,6<br>108,9 108<br>107,5G 108                         | 8 dgl 84/<br>8<br>75 7 Fn. L 8<br>6 6% dgl 8                                 | Bk. 72/87 100                                                                                        | 25G 100.3G                                                               | 10 dgl. 81/91<br>94 dgl. 82/67                                                        | -279<br>102,9<br>1007<br>107,5                                             | 107.5<br>100.5G                               | A SCN BASI                                                                               | 105.4                                   | 100,75T  <br>105,25<br>104,1T            | 71. Furt Im. 94/92<br>1894 GZ Wign 81<br>7 H-8k Don 73/88                                                      | 106.5G 106.1G<br>117.75G 117.75G<br>101.75 100.85                           | .:      |
| 7% dol. 12 5.25<br>7% dol. 12 5.25                                                                                                            | 387 100,65 100,<br>487 100,95 101                                                                           | 12                                       | máná dgil 86                                                                                                                     | 94 107,75G 107,45G<br>95 1016G 107,25G<br>98 99,2G 99G<br>93 107,96G 107,25G                        | F 3% Dt. Bit.int. 83/91<br>F 6% dgl. 86/96<br>F 3% Diction 85/95<br>F 4 Dresd Bit.int.83/90  | 254 263<br>87,1 86<br>227 237                                                 | F 34 dgl. 78/88 oO De<br>F 5 Conti 84/94 mO<br>F 5 dgl. 84/94 oO                                     | M 97,7 98<br>313 304G<br>977 917                                        | F 4 Pirelli 85/92 DM<br>F 3 in Renown 84/98 Di<br>F 612 Rothmans 73/97                               | 145G 145G<br>M 119,75bG 120G<br>1111 1111                          | 6% Countavids 72/67<br>6% CPC lat. 86/01<br>8 Credit Dequi 83/71<br>7% dgt. 85/77                  | 100,1 100<br>99,5 99,4<br>107,56G 108,<br>105,1 105           | 7 Finalen                                                                    | Komm. 82/92 108<br>nd 72/87 100<br>82/89 108                                                         | 101,5T<br>G 109G<br>LA 198,7G                                            | 9% dgl. 82/94<br>8 dgl. 82/94<br>7% dgl. 83/93                                        | 103,55<br>105,25G                                                          | 107,51<br>104,17<br>105,4                     | 74 dgl. 84/94<br>7 dgl. 85/95<br>7 dgl. 85/95<br>7 50R 85/95                             | 102<br>100,65<br>103                    | 104,1T<br>102T<br>101,25<br>102,9G       |                                                                                                                | 107,75 104,75<br>110,75G 112,750<br>110,35 109,760                          |         |
| F 9 dpl 82 5.27<br>F 8% dpl 82 5.28<br>F 9% dpl 82 5.29                                                                                       | 4/87 180.9 100,1<br>5/87 191,05 101,1<br>7/87 182,1 182,2<br>8/87 192,2 182,2                               | "   D                                    | 7% dgt 83<br>8% dgt 83<br>8% dgt 83                                                                                              | 93 108,756G 108,6<br>93 112,56G 172,56G<br>93 111 111,26G                                           | F 0 dgL 83 (1/93                                                                             | 740 742.6<br>757 264.5<br>121 177                                             | F 5% Cop Hbl.85/97 m<br>F 5% dgl.85/97 oO<br>F 4% Dt.8b.turc 78 mO<br>F 4% dgl. 78 oO S              | % जिल्ल                                                                 | F 614 Set/sui 76/87 DM<br>F 6 Taryo Yud.82/88 DI<br>F 31: Takyo EL78/87 DI<br>F 31: Tsubakim.85/70 I | M 175G 1755G                                                       | 81- Credit Fonc. 82/92<br>81- dgl. 83/90<br>71- dgl. 84/92                                         | 105,75G 105<br>108,568 108<br>105,5 105                       | 10 7% agi 8<br>75bG 8 agi 83/<br>15 7% agi 8<br>551 7 agi 85/                | 3/90 106<br>.84/91 105                                                                               | ,4G 107,4<br>,75 1065<br>105,1G                                          | 7 dgl. 83/93<br>8 dgl. 83/90<br>7 dgl. 84/97<br>7 dgl. 85/95                          | 105,25<br>107,35G<br>104,57<br>165,75                                      | 107,75<br>104,25T<br>102,95                   | 9 SHV Haldings 62/90<br>7% SKF 84:39                                                     | 107,75G<br>104 SG                       | 107,75G<br>104,5G                        | 7 dgl. 73/88<br> 8'r dgl. 73/88                                                                                | 99,5G 995G<br>99,751 997B<br>180,57 107,57                                  | 1       |
| F 8% dgl 87 5.31<br>F 8% dgl 82 5.32<br>F 8 dgl 82 5.33                                                                                       | 9/87 102,4 102,<br>16/87 102 35 102,                                                                        |                                          | 8% dğl. 84<br>7% dgl. 85<br>7 dgl. 85                                                                                            | 97 110,95 110,956<br>95 106,55 106,556<br>95 108,65 108,55                                          | F Bektrowatt A F dgt B F Fuji Et 84/90                                                       | 931 931<br>94,51 94,51<br>1680 1690                                           | F6% dol.83 mOs                                                                                       | 290G 277G<br>98 97.75<br>240G 248                                       |                                                                                                      | kfurt                                                              | 8% Credit Not 84/94<br>8 CREDIOP 71/71<br>5% Dataler 86/01<br>7% Degussa 84/94                     | 109 108<br>10568 105<br>92,5 93,6<br>105,25G 105,             | 51 6% dgl.6<br>7 ford M<br>5G 5% forsn                                       | . 85/95 105<br>Mot. Cred. 85/95 104<br>Imprior 78/96 100                                             | 102,77<br>3 104,1<br>25G 100,5G                                          | 6's dgt. 85/97                                                                        | 102<br>100.1G                                                              | 167,1G<br>200g.<br>100.1                      | 8% S.N.C.F. 82/97<br>7% dgl. 83/93<br>8% dgl. 83/93                                      | 108,75G<br>107,35<br>108G               | 108.5G<br>107.85<br>108G                 | 77. Island 77/87<br>91. dgl 82/97                                                                              | 101G 1011<br>101G 101G<br>1125 112G<br>1036G 1036G                          |         |
| F 8 dgt. 82 535<br>F 7% dgt. 82 534<br>F 7% dgt. 82 535                                                                                       |                                                                                                             | 12                                       | 6% dg£86 !                                                                                                                       | 95 100,65 100,55<br>% 101,6 101,9<br>% 98,75 98,65<br>92 101,6 101,5                                | F 3% Homes 84/89<br>F 3 Herisz Fin, 84/94<br>F Hoesch 86/96                                  | 1680 1640<br>3175 3150<br>56,1 55,1<br>57,2 40                                | F 34, dgt 83 mO DM<br>F 34, dgt 83 oO DM<br>F 61, dgt 80 mO DM<br>F 61, dgt 80 mO<br>F 61, dgt 85 mO | 94,25 94,1<br>135,75 135<br>100,75 100,7<br>126 1247                    | <del></del>                                                                                          | dsanleihen                                                         | - 7 Dep. of Post 83/99<br>83 dgl. 84/91<br>- 74 dgl. 85/90                                         | 105 102<br>98,75 99,5<br>100 100                              | 75G  <br>9~a G.D.F                                                           |                                                                                                      | .25G 112.4                                                               | é agl. 72/77<br>6% ágl. 73/95<br>7 ágl. 77/97<br>5 Morgan 85/95<br>7% Maunt Isa 83/90 | 101,5G<br>100,75G<br>99T                                                   | 101,5<br>106,75G<br>99T                       | 7% S.A. Rožw. 73/88<br>% dgl. 82/87<br>5% dgl. 83/70                                     | 107 25T<br>100T                         | 101,75G<br>101,9<br>98,75                | 74 Manisaba 83 V3<br>74 agi 84,94<br>64 dgi 85,75                                                              | 105,25 105G<br>107.5 1057<br>103.5 105,255                                  |         |
| F 7% dgt 83 536<br>F 6% dgt 83 537<br>F 7 dgt 83 539<br>F 74 dgt 83 539                                                                       | 1,68 102,75 102,5<br>5,68 102,6 102,<br>5,68 102,6 102,6<br>6,68 103,05,6 105,                              | F H                                      | 7 Soor 72<br>6 dol. 78                                                                                                           | 87 100,3G 100,3G<br>88 191,5 101,5G<br>87 100,4G 100,4G<br>94 108G 108,7SG                          | F 10 Hoechst 75/90<br>F 644 dgt, 79/89<br>F 8 dgt, 83/93<br>F Honda Motor 85/90              | 720 721<br>142,1 145<br>155 157<br>770 780                                    | F 34 Didfer 85 cO<br>F 4 Dresdn.Bk.83 mO I<br>F 4 dat cO DM                                          | 79,75T 79,55G<br>204,188G 186,5G<br>96,4 96,335b                        | 8 Air Entwitte. 79/87<br>10 dgt 82/89                                                                | 98.12. 29.12.<br>102.35G 102.35G<br>111G 111T                      | SAU EBY READ                                                                                       | 97,9 97<br>105,4 105,<br>94,85 95,1<br>105 1051               | 5 INCAMA                                                                     | L. Wien 77/67 109,<br>AC Ov. 82/87 101,<br>Ibb int. 82/89 103,<br>84/71 102,<br>I Finance 82/89 103, | 75 102G                                                                  | 7% Mount Iso 83/90<br>7% dgt 84/92<br>11 Noc. Financ 82/90                            | 101,85<br>101,5G<br>189                                                    | 701,7<br>101,5<br>108,1                       | 7% dği. 84/92<br>8 dgi. 85/93<br>7 South Scotld 73/88                                    | 97.1                                    | 95,5<br>96,75<br>101,857                 | 7: Metrop Est 85.7.                                                                                            | 100 39G 100 350<br>103,4G 103,750<br>736G 95G                               |         |
| F 7 dgl. 83 S.91<br>F 74 dgl. 83 S.97<br>F 74 dgl. 83 S.40<br>F 8 dgl. 83 S.41<br>F 8 dgl. 83 S.42<br>F 8 dgl. 83 S.43<br>F 8 dgl. 83 S.43    | 6/88 103,45G 103,4<br>6/88 184 104,4<br>9/88 184,7 104,3<br>12/88 185,4 105,4                               | 빏췙                                       | 4% dgt. 85<br>6% dgt. 86<br>7% Stude. 77                                                                                         | 87 100,4G 100,4G<br>94 108G 108,7SG<br>95 102,7S 102,5<br>96 99,7S 99,7S<br>87 101,0SG 101,0SG      | F Honda Motor 85/90<br>F Hussel 86/96<br>F Interstop 86/97<br>F 31/2 Itoh Fuel 84/99         | 305 306<br>256 250G<br>4000G 4000C                                            | F 8 dgl 84 mO DM<br>F 8 dgl 84 oO DM<br>F 6'n dgl 86 mO                                              | 212,5G 212,5<br>108,7G 108,7<br>160,5 163<br>101,8 101,6                | 8 dgl. 84/91<br>6% dgl. 86/96<br>9 Air Canada 52/92                                                  | 107,75 107,850<br>95,15G 95,25<br>110,8 110,751                    | 5% dgl. 86/96<br>4,812 Dr. Bluffin 85/90<br>8% ED F. 82/92                                         | 94.25 94.5<br>100,45 100,<br>105,75 106.                      | 75G 8 Hound 1                                                                | 184791 106                                                                                           | ,25 103,257<br>257 104,05G                                               | 817 Nadert. Goz 80/87<br>619 Naste Oy 85/97<br>419 dgl. 86/96                         | 100,25T<br>101,35G<br>99,75G                                               | 100,257<br>101,35<br>99,75G                   | 6 Spanen 78/88<br>8% agl. 84/72<br>7% agl. 85/75                                         | 108,5G<br>109                           | 109G                                     | 11 Not West 81/91 1<br>9's dgi 87'9': 1                                                                        | 100 100<br>115 ISO 115 1                                                    |         |
| f 8% dal 83 S.44                                                                                                                              | 12/68 105,85 105,1                                                                                          | <sup>65</sup>  _                         | 7% Sturtig. 77 1<br>8 dgl. 83 9                                                                                                  | 93 109G 109G                                                                                        | F 7% lap.S.Rubber82/8<br>  D Jajo Paper 85/91<br>  F 5% lusco 83/88<br>  F 3% Komai P, 84/89 | 8 19807 1900<br>19106G 1925t<br>10300 10300<br>2100 2060<br>279 275           | F 3% Horseo84 mO DA                                                                                  | 4 93,76G 93,6<br>4 154G 154G                                            | 7% dgl. 83/73<br>9% Akzo 82/89                                                                       | 109G 109G<br>104,25 104,25                                         | 8% dgl. 83/93<br>7 Betrobros 77/67<br>7 dgl. 77/87<br>5% ELF Aquit, 78/88                          | 108,2G 108,<br>100,1G 100,<br>99,85T 99,8<br>100 1000         | 1G Sta Helsin                                                                | 5/97 104<br>Jinki 82/97 104<br>ps int. 85/95 100,                                                    | 5T 103,8G<br>G 184G<br>JS 181                                            | 6% Neutrodiand 72/87<br>6½ dgl. 73/89<br>7 Neutostand 72/87<br>7% dgl. 79/87          | 101<br>190,2G<br>100,4G<br>101,1G                                          | 100,7G<br>100,4G                              | & Sperry Corp 84/94<br>& Stoto# 78/88                                                    | 1016                                    | ing                                      | 6 Norgos H 77/87                                                                                               | 104 / 164 /<br>100 26 100 26<br>0440 6440<br>100 76 100 26                  | ,       |
| F 7% dol. 84 S.45<br>F 7% dol. 84 S.47<br>F 7% dol. 84 S.48<br>F 7% dol. 84 S.49<br>F 7% dol. 84 S.50<br>F 7 dol. 84 S.50<br>F 7 dol. 84 S.51 | 789 105,35 105,1<br>989 105,8 105,1<br>1089 105,4 105,1                                                     | 35 _                                     | Sonderi                                                                                                                          | institute                                                                                           | F 314 Kouthot 84/94<br>F 314 digl. 85/95<br>F digl. 86/98<br>D KAO A 86/91                   | 219,9 214<br>1505G 15066                                                      | F 3% digit 84/89 aO DA<br>F 7% lap Synt87 mO D<br>F 7% digit 87 aO DM<br>F 5% lasco 83/88 mO t       | M 175G 175G<br>102G 102G                                                | 7th Allied Chem. 8474<br>8th AMCA tot. 83/91<br>7th AMCA Overs F85/9                                 | 105 5hG 104 ST                                                     | 64 Enhan Corp 85/75<br>64 Ericsson LM 72/87                                                        | 102 102<br>100G- 1000<br>98,6G 98,6                           | 7 Hoesch                                                                     | h I, NL 85/95 1061<br>eywell 80/90 102,<br>govens 85/95 102,                                         | T 104,5T<br>,7 107,75G<br>,7 107,75T                                     | 7% dgl. 80/88<br>9% dgl. 81/89<br>9% dgl. 82/87                                       | 102<br>110,75G                                                             | 102<br>111<br>102                             | 64: dgl 79769<br>74: Sterling Dr 84/94                                                   |                                         | 103,75                                   | 6 dgl /8/90 1                                                                                                  | 101 SmG 101,51<br>101,35 101,355                                            |         |
| F /4 dgl. 84 \$50<br>F 64 dgl. 84 \$57<br>F 74 dgl. 84 \$57                                                                                   | 11,89 104,95 104,5<br>12,89 104,35 104,1<br>2,89 194,1 184,1<br>3,79 705,25G 105,2                          |                                          | 6 DSLB PF 28<br>6 dg1 PF 37<br>6 dg1 PF 47                                                                                       | 97G 97G<br>91.5G 91.5G<br>97G 97G                                                                   | D dgt 8.84/93<br>F Kenwood 85/90                                                             | 1545 1325<br>1399 1588<br>1470 1480                                           | F 5% dgl. 83/88 aO DN<br>F 3% kansail mO DM<br>F 3% dgl. 84/89 aO DN<br>F 3% Kauth 84 mO DM          | 4 10005 10005                                                           | 5% Am. Express 77/87<br>(8% A.N.A.S. 83/88<br>(8% dol. 84/81                                         | 2 103.5T 102.966<br>100G 97.95G<br>106.25T 106.25T<br>108.35 107.9 | 9% dol. 82/90                                                                                      | 100,3G 100,<br>103 101,<br>102,55 105,                        | 64 lc172                                                                     | 72/97 100,<br>Backs/96 96.1                                                                          | 5T 100.3xZ                                                               | 8% dgl. 82/89<br>7% dgl. 84/91 (<br>7% dgl. 84/91 ()                                  | 107G<br>108,5<br>108,9<br>104,35T                                          | 103,75<br>103,75<br>104,35                    | 7 Sudalnika 82/87<br>9 dgl. 80/87<br>8% dgl. 85/91                                       | 181,468 1                               | 100,737                                  | 63 - Occid Fin 78/90 1<br>7 Petrebos 78/86 1<br>8 dg1 79/89 1                                                  | 100 45G 101,75n<br>101G 100,255<br>1075G 101,558                            | 100     |
| F 64 dgl 64 S.D.<br>F 74 dgl 65 S.S.<br>F 7 dgl 65 S.S.<br>F 64 dgl 65 S.S.<br>F 64 dgl 65 S.S.<br>F 64 dgl 65 S.S.<br>F 64 dgl 65 S.S.       | 4770 104,45G 104,4<br>4790 103,85 103,1<br>7,76 103,15 183,1                                                | 15 DD                                    | 6 dgi. Pf 43<br>6% dgi. Pf 43<br>6% dgi. Pf 43<br>7 dgi. Pf 63<br>7 dgi. Pf 64<br>7 dgi. Pf 99<br>8 dgi. Pf 104<br>8 dgi. Pf 155 | 100,75G 100,75G<br>101,25 101,25<br>93,5 93,5<br>98,5G 98,5G                                        | D KIM 83/88<br>F 3½ Kobe 85/90<br>F Kobori Juken 86/91                                       | 1470 1480<br>300 500<br>951 96050<br>19007 7950                               | F 3'4 OGL 647/4 OU UN                                                                                | 4 62,65 82.65<br>M 1835 18314                                           | # Arob Benking 83/88<br>6% Argentinien 78/88<br>7% dgl. 79/89                                        | 103.8 103.5G<br>101 99.61<br>102 101.5                             |                                                                                                    | 100.5 99.4<br>97.5 98.<br>9858 98<br>1017 107                 | 6% Jest Arr                                                                  | im.Entw.Bk.78/88 1810                                                                                | G 181G                                                                   | 6% New Brunew, 72/87<br>6% Neppon Stael 83/89                                         | 100,75T<br>102,45                                                          | 100,757<br>102,75G                            | 74: dgl. 84/92<br>8 Sunitomo 83/91                                                       | 96,9                                    | 104.66                                   | 7 BENETE 79/57 1                                                                                               | 100,55G 100,5G<br>100,455G 100,456<br>114,655G 1145                         | 61      |
| F 6% dgt 85 \$57<br>F 6% dgt 85 \$58<br>F 6% dgt 85 \$59                                                                                      | 9/90 102.4 102.4<br>11/90 104.26G 104.3<br>12/90 105.45G 105.4<br>1/91 102.556G 102.4<br>4/91 107.56G 107.4 | 000                                      | 7's dgl. Pl 99<br>8 dgl. Pl 104<br>8 dgl. Pl 155                                                                                 | 98,5G 98,5G<br>105G 105G<br>110,5G 110,5G<br>101,8G 101,8G                                          | F 3's Linde Its. 84/94<br>F Lindt u. Spr 86/91                                               | 376 345<br>170G 770G                                                          | F 31- dgi 85-75 eO DA<br>F 31- Kobe5 85 mO DA<br>F 31- dgi 85 eO DM                                  | 4 61.5 61.75<br>4 115G 115G                                             | 6% Ašfinog 85/75<br>5't Asiat Entwok. 76/88<br>7% dql. 79/89<br>10 dgl. 80/90                        | 102 102<br>100,257 100,257<br>102G 102<br>103,5 102,75             | 74: Eurotom 83/93<br>64: Eurofimo 72/6/                                                            | 104,25 104,1<br>100,75G 100,2                                 | ITUM-COLO                                                                    | 968 102.<br>11/91 113.<br>1.81/91 1168<br>1/92 111.                                                  | 75 192,751<br>75G 114<br>5G 116T<br>5T 111,5G                            | 5½ Nippon T.6T.79/87<br>6 Nord-LB 86/07<br>6 Norpipe 77/89<br>74 Norseo Gos 76/88     | 109,15<br>91,6<br>100,65<br>101                                            | 100G<br>91,757<br>100,55G<br>100,75           | 7 Superfos 85/95<br>67- Svenginvbk 77/87<br>7 dgl. 73/88                                 | 94.5 9<br>100.15G 1<br>101,5T 1         | 93.9                                     | 7° Sumetomo F 87°99 1                                                                                          | 118,058G 116G<br>108,25G 108,25e<br>103,256G 103,6                          |         |
| F 6 dgl. 86 5.61<br>54 dgl. 86 5.63<br>54 dgl. 86 5.63                                                                                        | 4/91 191,50G 101,4<br>4/91 190,6 190,3<br>5/91 97,65 97,6                                                   | ized B                                   | A det IS 73                                                                                                                      | 104,5G 104,5G<br>101,25G 101,25G<br>100G 100G                                                       | F Matina<br>F Manusen 86/90<br>F Mediabanca 86/91<br>F Mediabasel 86/95                      | 106.7 196.5<br>945G 950<br>6,95G 6,85G<br>75,1 78                             | F 3% Unde Int.84 mO (<br>F 3% dat.84 aC DM<br>F 3% Miss.H.84 mO DM                                   | 81,0568 80,25T<br>1 196G 196G                                           | (8% dgl. 80/90<br>  10 dgl. 81/91<br>  10% dgl. 81/89                                                | 104 5G 104 5G<br>1071 106 7T<br>117,4T 117,4T                      | 5% cgl. 78/88<br>6% cgl. 79/89                                                                     | 100G 100C<br>1005G 100,1<br>101 101C<br>1107 108,1            | S State L                                                                    | 83/95 109 /<br>83/95 109 /<br>83/93 107                                                              | AG 109AG<br>AST 109AS<br>10A,9                                           | 7 dgi. 77/89<br>6% Norst Hydro 77/89<br>8% dal. 82/92                                 | 101,3<br>102,75G<br>103,3                                                  | 107<br>102,75G<br>103,25G                     | 4% Tenneco Corp. 85/95                                                                   | 101,5 1                                 | 101,5                                    | 101- Svensko E+ 81/91 1                                                                                        | 101,25G 101,25G<br>108,5G 108.5G<br>1021 102.5G                             |         |
| 54 dat 84 5.63<br>54 dat 86 5.63<br>55 dat 86 5.64<br>F 54 dat 86 5.66<br>F 54 dat 86 5.66                                                    | 6/91 99/4 99/50<br>9/91 98/75 98/75<br>10/91 108/35 188/3                                                   |                                          | 8 dot. RS 129<br>8 dot. RS 118<br>8 dot. PT 164<br>7 dot. RS 167<br>9% dot. RS 177                                               | 100G 100G                                                                                           | F Mitsub. Chem.86/93                                                                         | 75,1 78<br>1000 949G<br>4500bG 4500<br>410 427                                | F 3's dgl 84/89 aQ DN<br>F 3's Nepp,PL84 mO DI<br>F 3's dgl 84 aQ DM<br>F 3's NeppStan\$5 mO (       | 4 %,5T %35bG<br>M 166G 166G                                             | 94 dgi 82,92<br>94 dgi 82,97 ll<br>84 dgi 82,92<br>74 dgi 83,91                                      | 112.47 112.47<br>113.57 113.27<br>1107 1097<br>107.5 107.757       | 10:4 sig1 81/91<br>9 dgl 62/92<br>8:4 cgl 62/90<br>7% dgl 63/91                                    | 1107 108,1<br>108 198,1<br>106 105,5<br>105G 1050             | B sudgL8                                                                     | 83/73 III                                                                                            | 2 107,4G<br>257 187,257                                                  | 9 dgl. 82/92<br>7% Nuclebras 80/88<br>8% Osremeich 75/87                              | 105,1<br>104,9<br>101,1G<br>100,8                                          | 105,45G<br>104,6<br>101G                      | 6% Toysser Cord. 85/95<br>5% Trondheim 78/88                                             |                                         | 102,25T 5<br>100±2 9                     | 5'> Touemout 78/93 9<br>9'= dgt 82/94 1                                                                        | 98G 98G<br>116 115.5G                                                       |         |
|                                                                                                                                               | iesbahn                                                                                                     | 16                                       | 9% dgl. R\$ 172<br>9 dgl. R\$ 186<br>10 dgl. R\$ 193<br>7% Krd.Wed.oufb.79                                                       | 112G 112G 1<br>109G 100G<br>7 100,5G 100,7                                                          | F Mitsui 87 5<br>F Mövenpyck 86/90                                                           | 258.5 258.5<br>2476G 245T                                                     | F 3½ dgt 85 oO DM<br>F 3½ Philips84 mC DM                                                            | 73,5 73,3G<br>112G 112G                                                 | 7-4 ogt. 85/75<br>8-2 dgt. 85/75<br>7-4 dgt. 84/74<br>8 dgt. 84/74                                   | 110,5 110,57<br>108,75 108,75                                      | 7": dgl 83/90<br>7": dgl 84/94<br>7": dgl 84/92                                                    | 105,5 105,7<br>107,5G 107,1<br>106G 106                       | 75 Prodelen<br>8 deglesch<br>75 delle                                        | 84/94 105,1<br>775 108,1<br>85/95 106                                                                | 5 108,5<br>105                                                           | 5% dgt. 78/90<br>  8% dgt. 80/72<br>  8% dgt. 82/72<br>  7% dgt. 83/89                | 104,35bG                                                                   | 100,65<br>104<br>105,75<br>105,25G            | 7% Ungar, Nat. Bk. 85/93<br>7 dgt. 85/95<br>7% dgt. 86/96                                | 102 1<br>102,1 f<br>102 1               | ا مد                                     | é TVO-Krohw 78/38 1<br>7'a Union E.Fenoso 85/97 1                                                              | 100 75 100 aG                                                               | _       |
| F 7 dgt 77<br>F 6 dgt 77<br>F 6 dgt 78 ii                                                                                                     | 2/87 100,15G 100,1<br>9/87 100,8 100,8<br>2/88 189,4 101,4                                                  | 5 F                                      | 8 dgl. 84<br>10 dgl. 81<br>8% dgl. 82                                                                                            | 110 1105<br>114,1G 114,1                                                                            | F 3½ Nipp. Rour 84/89<br>F 3¼ Nipp. Shin. 85/89<br>F Norsk Date                              | 3700 3450<br>5100 5200<br>- 17,5T                                             | F 34 dgl 84/91 aO DN<br>F 54 RhythmW 83mOD<br>F 54 dgl 83 aO DM                                      | 97.16G 97.5<br>M 140G 140G<br>99.91 99.91                               | 7% dgl. 85/97<br>6% dgl. 85/95<br>6% dgl. 86/96<br>7% Audi fin. 84/94                                | 167 1071<br>101,15 101G<br>99,5 99,5                               | 5% dgl. 85/97<br>6% dgl. 86/96<br>7 femberet 75/88                                                 | 100,9 100,5<br>101,25 107,3<br>102,8G 102,0                   | }   7% dgl&6<br>5   6 dgl&64<br>16   6% dgl&6                                | 85/72 104,<br>/01 92,75<br>86/96 100,1                                                               | 75 104.5<br>5 92,7G                                                      | 8 dgl. 83/75<br>74 dgl. 84/94<br>7 dgl. 85/72<br>4,817 dgl. 86/78                     | 105,25G<br>106,251<br>106,9<br>105,5                                       | 108,41<br>106,5G<br>105,25                    | 4,817 Unionbl.Fin.867%<br>7% Unionbl.Fin.867%                                            | 97,75G 9<br>105,75G 1                   | 97,75G 12<br>105,75G 12                  | Anmeriung Zinsen steut<br>bnel KO - Kammundioblig<br>nalschotzonweisung 15                                     | gation, FS = Comm<br>- innoberschulder                                      | m       |
| F 60 dgl 77<br>F 60 dgl 77<br>F 6dgl 791<br>F 6dgl 781                                                                                        | 7/68 191,6 101,6<br>5-97 105 193<br>7/89 196,5 196,5<br>7/98 107,35 107,3                                   | lF                                       | 7% dgl. 83<br>8% dgl. 83<br>7% dgl. 84<br>7% dgl. 84/88                                                                          | 107 107G<br>110,9G 110,9G<br>104,8G 104,5                                                           | F Optec 84/91<br>F 34: Phaine Gl 84/89<br>F Profil 84/93                                     | 850 850<br>216 210<br>179.5 175                                               | F 4% dgl, 84 mO DM<br>F 4% dgl, 84 oO DM<br>F 3% RWE 86 mO<br>F 3% dat 86 cO                         | 113G 113G<br>98,1T 98,05G<br>142,25 140,75<br>78,75 78,556G             | 7\t Aumar 73/88<br>7 Australien 72/87                                                                | 105,25 105,25<br>102,91 1051<br>100,3 100,15<br>101 100.9          | 61- dgl. 77/87<br>61- dgl. 78/88<br>64- dgl. 78/88 II<br>61- dgl. 75/88 III                        | 100,56 100,5<br>100,56 100,5<br>100,55 100,5<br>107,75 103,5  | G 74 ISEC 8                                                                  | 83/93 104.5                                                                                          | 9 104,5G<br>107,5<br>5T 104,3                                            | 4,617 dgl, 86/98<br>6 dgl, 86/98<br>6% člet Decembr, 73/88                            | 99,6                                                                       | 978                                           | 7% Un.Techn.Fin. 82/92<br>6 Venezuela 78/88<br>6'e cigl. 78/90<br>9% d.al. 80/90         | 96,85 9                                 | 105G s<br>977 S<br>99,1 8                | schreibung, RS = Remensc<br>S = Schuldverschreibung, K<br>8 = Bertin, Br = Bremen,<br>Fie Frinkhur, H = Hambur | chuldverschreibur<br>(urse ahno Gewit<br>i, D = Dusseid<br>ra bie - Passeid | 80      |

# **Musterdepot-Werte mit 258% Gewinn!**

Das war der Durchschnitt in den letzten 4 Jahren

die ihnen als Aktionär den Erfolg sichern.

Hier das Ergebnis unseres Muster-Depots, für das wir Woche für Woche

| Muster-Depot-Wert       | Einstands-<br>kurs | derzei-<br>tiger Kurs | Kursgewinn<br>in % |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| Bayer-Optionsschein '82 | 9,70               | 189,00                | + 1848%            |  |  |  |
| Bremer Vulkan           | 127,73exb          | 119,00                | - 7%               |  |  |  |
| Bremer Wolle            | 59.50              | 257.00                | + 330%             |  |  |  |
| Casaella                | 240.00             | 820.00                | + 242%             |  |  |  |
| CobkOptionsschein '84   | 64,00              | 194.00                | + 204%             |  |  |  |
| de ball                 | 19,80              | 21,10                 | + 7%               |  |  |  |

| Muster-Depot-Wert           | Einstands-<br>kurs | derzei-<br>tiger Kurs | Kursgewinn<br>in % |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Girmes                      | 150,10             | 142,50                | - 5%               |
| Global Nat. Res.            | 18,69              | 9,25                  | - 51%              |
| Hannoversche Papier         | 56,00              | 236,00                | + 320%             |
| Hein, Lehmann               | 171,00             | 267,00                | + 56%              |
| Hoesch                      | 47,65              | 117,50                | ÷ 147%             |
| Hoesch-OptSch. '86          | 40,50              | 39,00                 | - 4%               |
| IWKA                        | 103,50             | 259.50                | + 151%             |
| JapSynthROptionssch.        | 510.00             | 1885.00               | + 270%             |
| Kochs Adler                 | 72.50              | 277.00                | ÷ 282%             |
| VW                          | 206,00             | 433.20                | + 116%             |
| VW-Opt,-Sch. '86 (2)        | 132.50             | 169.00                | + 28%              |
| Wells-Fargo-Optionssch.     | 159.00             | 1300.00               | + 718%             |
| William Cargo Opinolitation | ,                  | ,                     | Ø + 258%           |

Kein anderes Börsenjournal hat vergleichbare Erfolge aufzuweisen. Der Effecten-Splegel bietet ihnen aber nicht nur fundierte Aktientips, Nachrichten und Hintergrundmaterial aus aller Welt. Er bewahrt Sie – was oftmals noch wichtiger ist - vor Fehlentscheidungen:

was orunais noch wichtiger ist – vor reniemscheidungen:
Rechtzeitig warnten wir vor den wichtigsten Kurszusammenbrüchen
und gaben die entsprechenden Verkaufsempfehlungen. So z. B. bei
BCT Computer – Verkaufsempfehlung in Nr. 23/84 zu 202, heute 3,3;
Tewidata – Verkaufsempfehlung in Nr. 19/84 zu 316, heute 3,1;
Rueckforth – Verkaufsempfehlung in Nr. 8/85 zu 144/140, heute 5,0/3,5
und GFC Computer – Verkaufsempfehlung in Nr. 20/84 zu 740, heute
Null, d. h. keine Notiz.

Der Effecten-Spiegel ist nicht umsonst innerhalb von 12 Jahren Europas größtes Börsenjournal geworden. Sichern auch Sie sich Ihre Gewinnchancen am Aktienmarkt. Vertrauen Sie den Experten des Effecten-Spiegel. Am besten gleich mit nebenstehendem Coupon bestellen!

An EFFECTEN-SPIEGEL AG, Postfach 102569, 4630 Bochum Anglere tür 6 Wochen gegen eine einmatige Gebühr von 15,- DM. Während der Probezeit kann ich jeder-zeit ohne Einhaltung von Fristen kündigen. 70 PLZ/Ort ......165 |

#### STELLENGESUCHE

Betriebswirt/Rechnungsprüfer Mexikaner, 31 Jahre, mit deutscher Frau verheiratet, 8jährige Berufserfahrung in amerikanischen Industriefirmen als Junior-Controller und Produkt-Manager, EDV-, Deutsch-, Englischkenntnisse, sucht Stelle im Bereich Rechnungswesen/Finanzen.

Zuschr. erb. u. C 7735 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dłpi.-Kaufmann 29 J., Studienschwerpunkt: Investitionsgüter – Marketing (mit emp. Forschung, Praktika, Kossewechnung, 18L), Berutserfahrung i Werbung, Verfauf, EDV und Marketing, sucht entwi. Position oder freiber Tätigkeit im Marketingberach eines größeren Unternehmens der Investitionsgüter Industrie. möglichst im norddeutschei Raum oder in Bertin.

3.00 g/V

did water

Dr.-ing., Bauwesen

37 J., bisher tätig als Geschäftsführer eines Bauunternehmens und
Bauträgerunternehmens. Erfnhrung in den Bereichen Akquisition,
Kalkulation, EDV, CAD, Fertigbau,
Bauleitung, Konzeption von Wohnu, gewerbl, Immobilien, sucht neuen
Wirkungskreis. Wirkungakreis.
Zuschr. u. P 7635 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

hr. erb. u. F<sup>.</sup> 7738 an WELT-Verb Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### GESCHÄFTSVERBINDUNGEN

Ist die Nachfolge ist die Nachtolge
ihrer Firmo gesichert?
Ich interessiere mich für die Fortfuhrung ihrer gut eingeführten Firma. 47 J.; verh, engagiert, Aliroundman. techn u. kaufm. versiert.
Zuschr. u. X 7820 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Sie suchen eine sichere Existen?
Wir vergeben für DM 15 000,- im
Raum Duisburg u. Dortmund eine
schere u. auch finanziell interessonte Zukunftsaufgabe.
Kentaktaufnahme unter A 7601 un
ik FLT-Verlag. Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Kaufmann übernim Büro-/Filial-Funktion in Hamburg u. U. mit PC. Tel. 0 40 / 66 31 85 oder unter D 7736 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Wenn Sie es eilig haben, können Sie Ihre Anzeige über **Fernschreiber** 8 579 104 aufgeben.

Teppich-Awater

1986

Spezialgeschäft für Orientteppiche

ausnahmslos reduziert

4300 Essen 1 Huyssenallee 58-64 Telefon (02 01) 22 34 44-5 EXTRA samstags u. sonntags 14-19 Uhr geöffnet (Keine Beratung, kein Verkauf)

#### IMMOBILIEN/KAPITALIEN

Sehr gutes Ferienappartment
in Ellman/firol am Witten Kaiser
bester Wintersport- und Sommerferienort, ca. 40 m² Wohnflache, rustikal im Tirolerischen Stil
ausgebaut und kompl. eingerichtet. für DM 120 000,-. einschl.
Kommanditisten-Anteilen sofort
zu verkaufen.
Anfragen unter Tel.-Nr. 0 55 41/
3 10 11 oder in der Zeit vom
21. 12. 86-3. 1. 1987 unter Tel.-Nr.
00435358267532
Besichtigung in der Zeit v. 21. 12.
86-3. 1. 87, Herrn Debus oder
Hausmeister H. Höger

Bauernhäuser an der Riviera Gunstig – sicher – nahe gelegen: Ihr Haus an der Riviera<sup>†</sup> Ausbaulehige Pusticos ab 55TDM; Villen, Muhlen, bes. Gelegenheiten Riviera-Haus GmbH Am Sonnenhang 14 B 6208 Bad Schwalbach Tel. (0 61 24) 98 71

18% Miete p. a. 3 Jahre, garantiert P & R-Contain Leasing Pa. Tel. 0 89 : 2 71 69 59 mach mit . . .



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godeshorger Strabe 17, 5300 Bonn

#### FLEUREN Elektro-Technik

Hat noch freie Kapazitäten

PlanungProjektierungSoftware-Erstellung Fertigung

 Montagen
 Industrie-installation Personal-Verielh UL-Zulassung

 EVU-Zulassung **D-4190 Kleve** Ziegeistraße 97 Tel. 0 28 21 / 3 05 43 TX 8 11 763 Fleu D

Uwe, Dein Schnauzerle liebt Dich and wünscht Dir alles Glück und all die

**VERMOGE**ASVERWALTUNGS vğz GESELLSO-WT ZURIÇH

Wenn auch Sie unsere

B**örsenfav**oriten 1987 kenneniernen wollen, bestellen Sie (6 Mt. DM 85,-) der seit 29 Jahren

"Briefe an Kapitali VGZ, Schulhausstr. 55, 8027 Zürich



#### Berlin-Dortmund Berlin-Paderborn TEMPELHOF AIRWAYS USA

1000 Berlin 42, Flughafen Tempelhof Buchungen: Berlin 0 30 / 6 90 94 31 Dortmund: 0231/21 89 150 Paderborn: 0 29 55 / 10 25 und in allen Reisebüros Tgi. 2 Flüge, Mo.-Fr., 1 Flug So. Dortmund auch Sa.



- <u>Thren täglichen Informationsvorsprung</u>

| An: DIE WELT, Verineb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Telefon U                                                                                                                                                              | MU1 . 4 . 1613 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an b<br>weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von I<br>(Ausland 37,90, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand-<br>Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen | DM 27,90       |

Vorname/Name

Vorw./Tel:

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Unterschrift: .

Lesenswerter denn je

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung inner-halb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich z widerrufen bei DIE WELT, Vernich, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

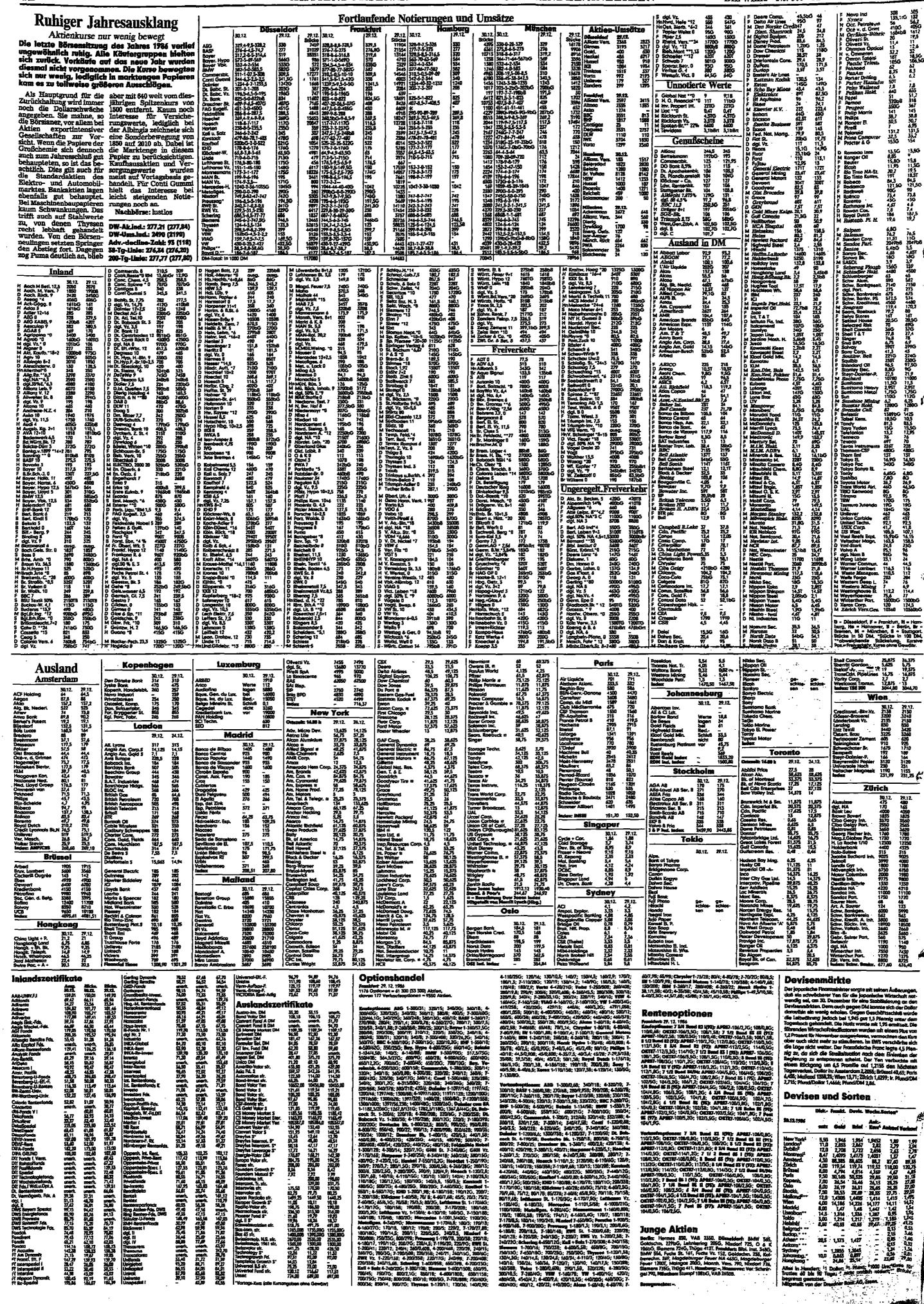

| Warenpreise – Termine                                                                                                                                  | Wolle, Fasern, Kautschuk                                                                                           | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [KUPFER (cfb) 25.12. 25.12                                                                                                         | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bandesschetzbriefe (Zinslauf vom 1, November 1986 on, Zins-<br>stoffel in Prozent jöhrlich, in Klozemern Zwischenrendisen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renditen und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knapp behauptet schlossen am Montag<br>Gold- und Silbernotierungen an der New Yor                                                                      | I RAILBANNIE New York (-Th)                                                                                        | (DM je 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dez. 60,45 60,15<br>Jan. 60,35 60,10                                                                                               | Am 30, 12. emzőligten sích Dollgr- und DM-Zinssötze in glei-<br>chem Ausnati. Die Swap-Sätze waren melat unverändent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Editina in Prozent   Grand   Albanium Zwatcharensular in Prozent für die jeweilige Bestizduser): Ausgabe 19867 (Trp A) 5,50 (5,50) - 5,00 (4,25) - 550 (4,64) - 6,00 (4,75) - 7,00 (5,27) - 8,00 (5,70) - 8,00 (5,70) - 8,00 (5,70) - 5,00 (4,25) - 5,00 (4,66) - 6,00 (5,00) - 7,00 (5,37) - 8,00 (5,72) - 8,00 (6,13) Finatusiesusgeschitze des Beudes (Renditon in Prozent): 1 Johr 3,70 / 2 Johre 4,73. Bandensbiggrüßens (Ausgobebodengungen in Prozent): Zins 5,75 , Kurs 100,60, Rendito 5,61 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comex. Etwas fester ging Kupfer aus dem Ma<br>Während Kakao höher notierte, kam es bei N                                                               | 10 Moi 50 37-50-00 52 50 51                                                                                        | 90 BLEKTROLYTKUPFER für Leitzwecke<br>90 DB-Not." 266,20-268,21 263,95-265,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Man 40.95 40.70-40.80                                                                                                              | DoBar/DM 0,30-0,25 0,70-0,65 1,26-1,16<br>Ptund/DoBar 0,55-0,51 1,73-1,68 3,48-3,58<br>Ptund/DM 2,10-0,70 5,00-3,60 9,10-7,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.50 (4.66) - 6.00 (5.00) - 7.00 (5.39) - 8.00 (5.62) - 8.00 (6.13)<br>Finanzierungsschilitze des Bender (Renditen in Prozent): 1<br>Johr 3.90, 2 Johns 4.75. Rundeschiligetionen (Ausgabebeden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Locizeit Beedite* Osientierungspreise** bei Nominnizienen von<br>Johns cz. % (Vortog) 5% 6% 7% 8% 7% 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fee zu kräftigen Abschlägen.                                                                                                                           | Ota. 58,50 57,50,57<br>Dez. 58,01 57,<br>Môrz 58,50,58,52 57,50,57                                                 | 70 BLEI in Kobeln<br>05 108.75-109.75 165.25-104.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sept. 62,10 62,05                                                                                                                  | Goldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alastinas - Balathan (DAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 4,85 (4,80) 100,2 101,0 102,0 102,9 103,9 10<br>2 4,95 (4,95) 100,1 101,8 103,6 105,5 107,4 10<br>3 5,23 (5,23) 99,40 101,8 104,5 107,3 110,0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getreide/Getreideprodukte Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                     | KAUTSCHUK <b>Hear York</b> (c/lb)<br>Höndlerpreis loco RSS-1                                                       | - ALUMINIUM für Leitzwecke (VAW)  Rundtb. 455,00-458,50 455,00-458,5  Vorzick 464,00-464,50 464,00-464,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U                                                                                                                                  | Geldmentslittes im Hander uster Banken am 30.12. Tages-<br>geld 5,45-5,55 Prozent; Monstageld aug. Prozent, Dreson-<br>notsgeld aug. Prozent, FIBOR 3 Mon. 4,90 Prozent, 6 Mon.<br>4,90 Prozent.<br>Privatificarealities am 50.12. 10 bis 27 Tage 3,95 G-2908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Destrohe Statement Cor Readite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 5,55 (5,53) 97,80 101,3 184,8 108,3 111,8 715<br>5 5,73 (5,73) 96,50 100,7 105,0 109,2 113,4 115<br>6 5,91 (5,93) 95,05 100,5 104,9 109,8 114,7 117<br>7 4,28 (4,50) 92,40 98,45 103,4 108,9 114,5 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEIZEN Chicago (c/bush) ERDNUSSÓL New York (c/b) 25.12. 24.12. Milrz 275,25-275,00 275,50-275,75 29.12.                                                | WOLLE Loadon (Neusl, c/kg) - Kreuzz.                                                                               | h. Auf Grundloge der Mekkungen Eurer höc<br>sten und niedrigsten Koufpreise durch<br>Kupferverarbeiter und Kupferbeisteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L I ALLIMUNIUM (C/ID)                                                                                                              | 4.90 Prozent. Privandiskupshalize om 30 12: 10 bis 29 Tage 3,05 G-2,908 Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,05 G-2,908 Prozent, Diskueskudz der Bundesbank om 30.12: 3,5 Prozent; Lombordsatz 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doutsche Bicknishing Kurs Roodite Exitionies Preis Dotters 27.12. In %  BW-Bonk E.67 100.00 1.7.75 58.511 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moi 259,50 262,75 25,00 t<br>241,00 244,00 MAISOL New York (c/lb)                                                                                      | erh. Dez —590 —5<br>Moi 87 595-685 595-6                                                                           | Maninenetie we are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BLEI (£/t)<br>  mits. Kosse 352,00-353,00 340,00-342,00                                                                            | MOSSIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Commerzbonk 100,00 22,5.95 60,75 6,11 Commerzbonk 100,00 4.8.00 44,00 6,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 7,05 (7,00) 80,60 89,60 99,55 107,7 116,7 129  *Die Rendite wird auf der Basie oktueller Kuppens berecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| What Board of, 210.73 proofs 1                                                                                                                         | Moi 88 \$17-528 Unisotz 10 20 WOLLE Boulsein: (F/Lg) Konstru.                                                      | 64<br>MS 58, 1.VS geschi. gesch<br>MS 58, 2.VS geschi. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )   KUPFER grade A ( <i>Et</i> t)<br>    mitt. Kome                                                                                | Niedrigst- und Höchstarse im Handel unter Bonken am 30.12.<br>Redaktionsschiuß 14.30 Uhr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deutsche BL 5 287,00 23.1.95 148,00 8,53<br>052-8cmk R.264 137,01 2.7.90 113,52 5,50<br>053-8cmk R.265 100,00 2.7.90 82,86 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ca. %)  "Aufgrund der Marktrendus errechnese Preise, die van d amtilch notierien Kursen vergleichbarer Papiere abweich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ROGGEN Washing (con \$71) Jon. 15,33-15,31 15,57<br>ROGGEN Washing (con \$71) Mörz 15,65-15,66 15,96                                                   | 5.54 Ok. 30.12. 29.1<br>5.88 Dez gusg. gus                                                                         | 2. MS 65 275-276 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 ob. Kosse - 907,00-908,00                                                                                                        | 1 Mongt 6%-6% 4%-5 3%-4<br>3 Mongte 6-6% 4%-5 3%-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DSL-Bank R.266 180,00 1.8.95 57,51 6,65<br>Hbg. Lebk. A.1 100,00 1.7.96 52,90 6,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | können.<br>Commerchenir Bentenindez: 112,904 (112,895)<br>Performance-Bentenindez: 252,030 (251,969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Márz 95,50 unerh. Juli 16,05 16,29<br>Mai 98,60 Aug. 15,99                                                                                             | 6,28<br>6,25   I bressty                                                                                           | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mitt. Kosse 883,00-886,00 800,00-882,00<br>3 Monate 911,00-912,00 906,00-908,00<br>2 ZBNK Highengrade (£/t)                        | 12 Monato 646 42-5 39-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hess. Lebk. 245 100,00 1.6.95 59,76 4,30<br>Hess. Lebk. 246 100,00 1.6.00 41,86 4,70<br>Hess. Lebk. 247 100,00 1.6.95 59,33 4,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mingeteilt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dez. 78.90 78.50(                                                                                                                                      | 6.20   Tendenz: - WOLLE Sydney (custr. c/kg)   Merino-Schweißw. Standard                                           | Leg. 225 255-251 235-25<br>Leg. 276 257-253 237-25<br>Leg. 231 277-285 277-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 mits. Kosse 572,00-573,00 563,00-565,00<br>3 3 Monorte 547,00-548,00 543,00-544,00<br>3 ZIMN (£/h)<br>6 mits. Kosse custg. ouse. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hees, Leibk, 248 100,00 1,7,05 28,95 6,95<br>Hees, Leibk, 251 100,00 2,11,05 28,90 6,92<br>Hess, Leibk, 255 100,00 44,06 27,35 6,96<br>Hess, Leibk, 256 100,00 54,16 14,42 0,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds 29. De: 7-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moi 80,30 79,80 Missiesippi-Tol fob Werk                                                                                                               | Merino-Schweißw. Standard<br>39.12. 29.1<br>Brh. Mörz 685,00-720,00 674,00-750.                                    | 2. Preise für Abnahme von 1 bis 5 : frei Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Monate<br>_ QUECKSILBER (\$/FL)                                                                                                  | Ostanuskines om 30.12. (je 100 Mork Ost) – Berlie: Anksuf<br>14,90; Verkouf 17,00 DM West; Frankfurt: Anksuf 14,90; Ver-<br>tout 17,00 DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hess. Ldbt. 256 100,00 54.16 14.42 6,84 SG2-Bonk 60 100,00 12.6.95 59,15 6,41 Westl8 600 100,00 2.5.95 59,20 6,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commercial Paper 30-59 Tage 7.<br>(Direktplazierung) 60-270 Tage 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HAPER Chicago (c/bush) Morz 157,25-157,50 Mori 150,00 152,00-152,25 loco lote Juli 141,25 145,59 loco lote white hog 4 % ir. F.                        | erts. Umsatz 0                                                                                                     | Edelmetalle PAIN 38.12 29.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WOLFRAM-ERZ (S/T-Binh.) 155-165                                                                                                    | Edelmetallmünzen<br>In Essen wurden am 30.12. tolgende Edelmetallmänzprekse<br>geaanni (in DN):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West B 603 100,00 1 ± 0,55 7,08 1 West B 606 100,00 1 ± 0,65 7,08 1 West B 500 124,86 14.2.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Commercial Paper 30 Tage 5 (Händlerplazierung) 60 Tage 6 90 Tage 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAIS Chicago (c/hush) unerit.                                                                                                                          | SISAL London (S/t) of our, Houpthölen<br>59,12. 29,1                                                               | (DM/g) 32,158 37,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Energie-Terminkontrakte                                                                                                            | Faingou. Ankout Varkout Prois jo<br>in Grouns inki.MuSt Grouns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | West B 501 157,01 16,2,90 117,90 4,97 West B 504 141,85 1,10,91 110,05 5,29 West B 505 145,24 1,9,97 105,55 5,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificates of Deposit 1 Monat 7, 2 Monate 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jul 173,75-174,00 175,50 top white top white                                                                                                           | EA 680,90 680,00 UG 570,00 570,00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | ļ <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emittenton (ON) Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Monate 6, 6 Monate 5, 12 Monate 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GBS/FE Winnipeg (con.S/I) Dez. 92,30 yellow mox. 10% fr.F                                                                                              | SEIDE Yokobawa (Y/kg) AAA ab Loger<br>\$0.12. 29.1<br>arh. Jan. geschi. 118                                        | 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 (1506) 1 ( | Febr. 49,50-49,60 48,60-48,80<br>M8rz 48,95-49,00 48,00-48,20                                                                      | 20 Goldenark 7,1690 191,00 246,24 34,35 29 ffr. Napoleon 5,8070 143,00 191,52 32,98 20 str Venedi 5,8070 157,00 276,88 37,31 Sovereign Neu 7,3220 167,00 276,88 27,92 100 Kronen Öster. 30,4880 705,00 287,10 28,69 29 (20 Kronen Öster. 4,9900 133,00 180,12 27,54 10 Kronen Öster. 3,9480 75,00 180,20 27,50 28,69 10 Kronen Öster. 3,9480 176,00 180,20 28,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 29,56 2 | Österreich         200,00         24,5,95         116,00         6,58           Österreich         294,12         24,5,00         1,7,14           Atl. Richfleid         \$ 100         42,92         135,00         7,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Schotzwechsel 13 Wachen 5,2 Wachen 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Febr. 48,00-47,90 48,35-                                                                                                                               |                                                                                                                    | Verurbeitet 262208 263906<br>GOLD (Frankfurter Börsenkurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GASOL - London (S/t)                                                                                                               | 100 Kronen Oster. 30,880 705,00 872,10 29,60 20 Kronen Oster. 4,9900 138,00 180,12 27,54 10 Kronen Oster. 3,0480 76,00 182,00 180,12 27,54 4 Duksten Oster. 13,7700 326,00 405,84 27,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atl Richfield \$190 4.2-72 135.00 7.98<br>Compbell Soup \$100 21.4.92 136.50 7.50<br>Prud Realty \$180 15.1.99 73.90 8.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | US-Staatsanielhe 10 Jahre 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genvillatiei 2.01 45,95-45,85 46,35-                                                                                                                   | 130 spor 64,50-67,50 65,00-68,0<br>RSS 1 Febr. 62,50-63,50 63,00-64,0                                              | SILBER (DM je kg Felnsilber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lon. 143,50-144,00 139,75-140,00<br>Febr. 147,50-147,75 144,25-144,50                                                              | 1 Dukoten Oster. 3,4420 75,00 106,02 30,80 1 10 Dukot Terkeniu 7,7473 189,00 242,82 33,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Embrace (DoScr) DuPont Overs 100,00 11.2.90 88,125 7,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US-Diskontsatz 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.12 28.12 Febr. 65.95-66.15 66.50-<br>Marz 133.75 157.00-157.20 Marz 65.30-65.20 45.55-                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April 143,56-143,75 139,50-140,00<br>Mai 140,50-140,75 137,00-138,00                                                               | Regerrand 1 Uz 31,1025 741,00 884,64 28,44 Regerrand 1 Uz 15,5517 390,00 447,40 30,05 72,000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  | Pepel-Co. (AA) 100,00 42,92 69,25 7,41<br>Beatrice Foods 100,00 92,92 61,00 10,06<br>Xerox (AA) 100,00 112,92 67,25 7,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | US-Primerote 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yull 136,60 139,50 HAUTE Chicago (c/fb)                                                                                                                | KAUTSCHUK Malaysia (mal. c/kg) 50,12, 29,1                                                                         | Internationale Edelmotalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Juli 139,50-145,00 135,00-140,00<br>Aug. 135,00-145,00 135,00-140,00                                                               | 20 US-5 DbJ Ecole 30,0930 960,00 1242,60 41,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gulf OH (AAA) 100,00 23,92 67,125 7,94<br>Gen. Bec. (AAA) 100,00 17,2,93 64,00 7,49<br>Coterp.Fin (AA) 100,00 11,2,94 55,00 8,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geldmenge M1 15 Dez 722,5 Mrd. (+1,6 Mrd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.12 20.12 Ochsen einh. schwere River Northern                                                                                                        | 12 Jan. 270,00-272,00 270,00-272,0<br>Febr. 270,50-272,50 270,50-272,<br>rh. Nr. 2 Jan. 213,56-214,50 213,50-214,3 | GOLD (US-S/Feimunze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENZIN (blaifrei) – New York (c/Gallane)<br>29.12.<br>24.12.<br>Jon. 47,10-47,35. 45,80-46,00                                      | Nob. Platin f Uz 31,1055 950,00 1128,60 36,29<br>Nob. Platin 1/10 Uz 3,1103 94,00 123,12 39,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pennery (A+) 100,90 17,2,94 55,75 8,48 Secrat (AA) 100,00 27,5,94 54,00 8,09 Philip MocristA 100,00 66,59 54,75 8,38 Gen. Bec (AAA) 100,00 45,95 53,75 7,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MYSE-Aktionindex (New York) Marz - 141, Juni - 141,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manta 2014 F24                                                                                                                                         | Nr. 3 Jun. 209,00-210,00 209,00-210,0<br>nh. Nr. 4 Jun. 206,00-207,00 206,00-207,0<br>— Tendenz: ruhig             | 10.30 389,40 391,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Febr. 48,35-48,50 47,20-47,30<br>Mörz 49,40-49,50 48,20-48,35                                                                      | Mitgeteilt von der Drescher Bank, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitgeteit von Homblower Fischer & Co., Frankfurt  94,125 94,125   81; Photo 95 101.5 101.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nr. 11 Jan. \$42.5.45 6 37.5.40 Mörz 490.25-490.5 494.75-                                                                                              | S.() RJTE Leadon (£/lgt)<br>5,0 39.12. 29.13                                                                       | Penia (F/1-kg-Borren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mai 51,50 50,00                                                                                                                    | <b>DOILGT-ARICHON</b>   6% Swed.E.51 165,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1855 8 Oalo 87 100 100 8% Crafton 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106,25 106,25 } 7. Ph. Mor B? 99,25 49,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mör: 6,20-6,21 6,21-6,25  Mor 475,5-494,0 497,5-4<br>Mai 6,41 6,42-6,43                                                                                | .75 BWC 305 30<br>,75 BWD 305 30<br>8,5 BTC 570 37                                                                 | SR.Bek (p/reminize) Landon<br>  Kosse   357,45   363,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.12 24.12<br>Febr 17.53-17.67 17.75-17.90                                                                                        | 10% EB 95 110,575 110,575 6% World BM6 105,25<br>111 dgt. 91 114,125 114,125 6% dgt. 90 104,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105,25   8 Philips 27 100,5 100,5   7% Denount 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104,875 104,875 10 Prvbit F7 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umsatz 3712 2280 Nov. 490,5                                                                                                                            | 2,0 BTD 370 37                                                                                                     | 6 Mon. 378,50 383,10<br>12 Mon. 397,55 408,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mörz 17,78-17,92 17,38-17,42<br>April 17,78-17,81 17,38-17,42<br>Moi 17,73 17,35-17,40<br>Juni 17,68-17,70 17,34                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97.5 97.5 95cm=0.95 105.5 105.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Isa-Preis fob karibische Häfen (US-c/lb) smerh: vmerh: Unerh: Mörz 141,5-141,6 141,7-                                                                  | Erläuterung - Robstoffpreise                                                                                       | PLATIN (£/Feinunze)<br>London 29,12, 24,12<br>tr. Marks 324,75 327,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 12% dgi 95 126,125 126,125 17, Amro 95 92,75 10% Wid 8k 95 114,5 114,5 19% Assoc 89 101 10% Wid 8k 95 114,5 114,5 19% Assoc 89 101 10% dgi 8k 104,25 104,25 6% Assoc De67 99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10\$   10\$. Sohoy 87   100,25   100,25   74, dgt 94   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   25,72   2 | 101.5 101.5 173 105.875 105.875<br>101.625 101.625 9 digit 93 105.625 105.625<br>106.75 106.75 104.55 hours consider 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KAFTは London (£/t) Robusto Moi 142.5 1<br>79.19 96.17 126 143.6-743.7 1                                                                                | 1,8<br>2,6<br>31,1035 g; 1lb = 0,4536 kg; 1 R, - 76 WD - (-<br>3,8) BTC - (-); BTD - (-)                           | = PALLADIUM (£/Feinunze)<br>): Louden 29.12. 24.12.<br>  1. HändL-Pr. 80,35 81,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mittlere Preise in NW-Europa - alle fob<br>29.12. 24.12.<br>Arabian Lg. 13.90 13.60<br>Arabian Hv. 13.64 13.38                     | 100   101   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104   104    | Rechnungs-Einheiten 7 to 60. 50 to 6   | 188,75 180.75 e <sup>4</sup> ; Schwerzenfe 97 97 97, 57 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180,375 180 |
| Mbrz 1685-1690 1740-1742 Sept. 144,5-144,6 1                                                                                                           | Westd. Metalizotierungen                                                                                           | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | from Lg. 16,25N 16,25N<br>Fordes 17,16N 16,60N                                                                                     | 10% cgl 93 117 117 118 89 90 100.75 118 40 90 100.75 118 40 90 100.75 118 40 90 100.75 118 40 90 100.75 118 40 90 100.75 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 40 90 105.5 118 4 | 105.5 RE F DIN 2,320-32 She dol. 99 106.75 8-4 Cop CityH 99 99 89-401-99 103. 124 dol. 92 189 189 191 P4 dol. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,125 99,125 89, world 94 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103            |
| LEINSAAT Winnipeg (con. S/t)                                                                                                                           | (DM je 100 kg)                                                                                                     | 29.12. 24.12.<br>GOLD H & H Ankouf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | North Brent 17.55 17.50N<br>Borrry Light 14,85N 14,85N                                                                             | 111- dgl. 70 115,125 115,125 176 Consei 95 184 12 dgl. 73 123,25 123,25 124,25 176 dgl. 97 181 172- dgl. 94 174,5 124,5 18 Coptiel 88 180,5 174, dgl. 94 174,5 124,5 18, dgl. 87 180,75 187,456 187 180,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.5 106.075 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.   | 111.5 11.05 P. 1 ogt 95 104.15 104.12 105.12 105.12 105.5 P. 1 ogt 95 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 10            |
| MBrz 1424-1426 1436-1437 MBrz 208.60 20<br>Mai 1447-1448 1458-1459 Mai 214.80 21                                                                       | 90) 38.72. 79.72<br>50) ALLIMINIUM: Basis London<br>11td. Maa. unerli. unerl<br>(cfr)t. M.                         | SILBER H & H Ankouf 231,00 unerts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kartoffeln                                                                                                                         | Euro-Yen 111 Cilyon 89 100 15 dot 89 100 15 dot 89 100 15 dot 89 100 15 dot 80 100 15  | 100 8% SDR 94 99.5 99.5 84 FDC 96 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10   | 91,625 91,625 10- dgi 89 106,125 108,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,125 107,1            |
| ZUCKER Leaden (5/t) Nr.6 (fob) KOKOSOL New York (c/lb) - Westk. fob V                                                                                  | ork BiEl: Bosis Loudon                                                                                             | PLATIN 1.HändlPr. 474,00-476,00 unerts. ProclPr. 600,00 unerts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leadon (£/t) 29.12. 25.12.<br>Febr. 106.00 107.00                                                                                  | 5% ALCorp 97 102,875 102,875 102,875 56% ALCorp 97 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 102,875 111 doi: 95 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 1 | 105.75 102 7. Aagon 95 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.00.4 108.   | 101.5 101.5 101.5 101.5 101.25 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.7            |
| 27.12. 24.12. 18,00 1<br>März 139,60-139,50 140,00 ——————————————————————————————————                                                                  | drist. ML unern. unern.                                                                                            | PALLADIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April 146,40 148,60<br>Mai 165,30 167,30                                                                                           | 7 Austria 95 107.875 107.875 11 dgl. 93 101.25 7 BP 72 106.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105 | 195.5 7% Aurosp. 97 97.25 97.75 77.5 191.25 9 ANA 95 191.5 191.5 191.5 19.5 19.5 19.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.   | 109.5 109.5 Dollar 103512 1,05.707 111.75 111.75 Bir 43.7199 43.7464 103.25 DM 2,05.82 2,0789 101.5 Hill 2,3463 2,35084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i FINOL Rettendom (S/t)                                                                                                                                | 12 NKCKE: Books London<br>16 Ifcl. Mon. unerh. unerh<br>dritt. M.                                                  | COMEX GOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Name Work (a Oh)                                                                                                                   | 6% EDF 9 107,25 107,25 18 18 77 100 6% EDF 107 100 6% EDF 107 100 6% EDF 107 100 6% EDF 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 7% BNP 75 9% 98,75 98,75 104.575 6% KB/lbs 75 104.575 6% KB/lbs 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 90 FF 6.80841 6.835.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PFEFFER Singapor (Straits-Sing, S/160 kg jegl. Herk. ex Tank<br>schw. 98.12. 29.12.<br>Sarow.spez. 1012.50 1012.50 PALMOR Rettendam (S/Lott) - Sunatra | ind. Mon. unerh, unerh                                                                                             | Febr. 391,80-392,00 392,80-393,10<br>April 395,90-395,50 396,40-396,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.12. 24.12                                                                                                                       | An col. 92 185.875 185.875 99 col. 95 186.575 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675 186.675  | 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,125 100,125 lim 1443.77 1442.59 106,125 106,125 14 0,743.79 0,744.31 173.27 102,75 102,75 105 14,6005 14,6154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wellScrigw. 1400,00 1400,00 cf 510,008 515<br>wellSchisst. 1415,00 1415,00 SOJAČI Postavricas (MI/100 to)                                              | ProdPr. REINZINN                                                                                                   | Umscazz 20000 15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.75 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 10   | 104,75 104,75 Poseto 149,867 149,505<br>102,875 102,875 Skr 7,25733 7,24953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ORANGENSAFT New Yerk (c/lb) Toh MaderL fob Werk 73.008 74                                                                                              | 99,9 % ousg. ausg                                                                                                  | Jan. 530,10 531,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bauholz                                                                                                                            | b% dal % 192,875 192,875 9% Ind.8,6.95 194 64 67 97 194 194 94 Hypo Bib.89 191 64 McChand.92 194 194 11 Kredist,93 195 64 Montreal95 185,5 195,5 7% dgl. 87 99,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 9% dgl. 95 107.25 107.25 8% Motorolo?2 101 8% Cargal 95 102,375 103,575 105 6 Cargal 97 100.5 100,5 8% M.S.Wal.73 99.75 10% dgl. 89 106.5 104.5 9% M.Zaod. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105,25 105,25 Nbr 7,88625 7,87519 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 Esc 156,380 155,707 105,625 105,625 Prok 5,1312 5,11571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Idan.   123,00   128,50-129,75                                                                                                                         | Zinn-Preis Penang                                                                                                  | Marz 535 00-535 50 534 50-537 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chicage (\$/1909 Board Feet)<br>29.12. 26.12.<br>Jon. 168,80-168,90 170,10-170,00                                                  | at 9 McDenat 92 185 185 185 17 18 code 19 19 18 Code 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99.75 100. dpt. 89 186.5 104.5 99. M.Zeot. 90 190.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.2   | 193,75 193,75 184,75 184 185,275 195,475 195,475 195,475 195,475 195,475 195,475 195,475 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,175 195,1            |
| Juli 128,50 133,50<br>Sept. 128,90 133,90<br>Umsatz 3000 800 cf                                                                                        | Strokts-Zhra ab Werk prompt (Ring/kg)<br>39.12. 29.12<br>- 16,70 16,81                                             | Mai 540,50 542,00<br>Juli 545,50 546,50-547,80<br>Sept. 552,00 553,00<br>Umsatz 7000 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Morz                                                                                                                               | 50 NOTAGES 77 104 105 125 122,125 10 dg), 10 105,25 17 dg), 10 105,125 102,125 10 dg), 10 105,25 114, dg), 87 109, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 P Cop City 95 101,25 101,125 8% Porbel 89<br>103 PL CCF 95 105 105 10 10 Pechan,90<br>106 P4 CrdNord 91 105,625 105,625 19% Peugeot 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 AZS 101 AZS 23.12 24.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umacitz 3000 800 cif —                                                                                                                                 | -  16,90 16,81                                                                                                     | Umscatz 7000 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Juli 164,50-163,20 163,90                                                                                                          | 64 Salie 92 104,675 104,675 19 dgt 95 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 9% CrdNord 91 105,625 105,625 9% Peugaot 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194 104 DM unem unem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**BÖRSEN UND MÄRKTE** 

## Wirtschaftspolitik mit **Orientierung!**

**LUDWIG ERHARD:** 

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalstragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Themen im 29. Heft der "Orientierungen" sind die Energiepolitik, die Beschäftigungspolitik und die Arbeitsmarktstatistik. Humanistisches Denken und die Rechenhaftigkeit des Wirtschaftens werden gegenübergestellt. Ein Beitrag befaßt sich mit der Entwicklung der Medien im gesellschaftlichen Wandel; ein anderer mit den Möglichkeiten, die Industriearbeit zu zivilisieren. Ein Autor berichtet über die Wirtschaftsreformen in China und fragt: Wird China zum Land der unbegrenzten Absatzmöglichkeiten?

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen,

wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden?

Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung. Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.



# wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen



# Pilotenkoffer aus Leder

Dieser Pilotenkoffer paßt nicht nur unter den Flugsitz. Er bietet auch Platz für das Chef-Büro auf Reisen. Zwei große Aktenordner lassen sich bequem darin mitnehmen. Rundum robust - aus echtem Leder. Effektvolle Narbung. Aufwendige Verarbeitung. Zahlenschlösser, Ledergriff, Lederinnendekkel mit Leder-Ausweistasche und Schlaufen für Schreibutensilien.

Maße: ca. 44,5 x 32 x 18,5 cm. Wahlweise in Schwarz oder Bordeaux. Koffer in Bordeaux mit Seitenaußentasche. Maße: 42 x 30 x 18 cm

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



Der neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Eigen (rechtzeitige Absendung genfart) schriftlich widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Prämien-Gutschein

Ich bin der Vermittler. Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siehe untenstehe Als Belohnung dafür wünsche ich:

#### den Pilotenkoffer

Datum: Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist.

#### Bestellschein

Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefern Sie Ich bin der neue WELI-Abonnent. Bitte lielem Sie mit die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige\* Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 27.90, anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen. Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während des letzten Jahres nicht Abonnent der WELT.

Unterschrift des neuen Abonnenten:

ich nabe das Recht, diese Bestellung innerhalb son 10 Tagen trechtzeitig schriftlich zu widerrafen bel: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 200



en: Enno von Loewenstern

Names V. Mantowary, Bohi: Horst Hillesheim, Hamburs
Verantwartlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Facius; Deutschland: Baiph Lorenz, Armin Rock (stellv.); Diethart Goos (Deutschlandsphilik); Ausland: Jürgen Liminski, Marta Weidenhiller (stellv.); Smit 2: Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowold (stellv.); Bundeswehr, Rhitiger Monlac; Osteurope: Dr. Carl Gustaf Ströhm: Zeitgeschichte: Walter Gefritz; Wirtschaft: Hams-Baumann, Wilhelm Purier (stellv.); Geld und Kredit: Chans Derlinger; Chefkortrespondent Wirtschaft: Hams-Brigen Mahnier; Feuilleim: Dr. Peter Ditimar, Reinhard Beuth (stellv.); Eddungs- und Kulturpolitik, Geristewissenschaften: Dr. Paul F. Relize; Gelstige Weil/WELT des Buchese Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stellv.); Fernsehen: Detlev Ahlers; Wissenschaft und Trechnik: Dr Deter Therbach; Sport. Frank Quednau; Aus aller Welt: Norbert Koch, Dr. Rudolf Zewell (stellv.), Reise-WELT und Auto-WELT: Heinz Horrmann, Birgit Creuers-Schlemunn (stellv.) har Reise-WELT; well.—Report Heinz Kluge-Löbbe; WELT-Report Ausland: Hams-Herbert Holzamer; Lever-briefe: Henk Olmetorge, Personallen: Ingo Urban; Foto: Hams-Wilhelm Höft; Dokumentation: Reinhard Berger; Graffic Dieter Harzig.

Ausiands-Korrespondenten WELT/SAD:
Alben: E. A. Antonaros, Belirut: Feter M.
Ranke; Brussel Cay Graf v. BrockdorffAblefeldt; Jerusalem: Ephralm Lahav, London: Claus Geissmar, Siegfried Helm, Feter
Michalski, Joschim Zwiknsch; Los Angeler,
Helmut Vosa, Karl-Belirz Kukowskir, Madrid: Rolf Gorre, Malland: Dr. Günther Depas, Dr. Mondia von Dizzewin-Lommon,
Mamil: Prof. Dr. Günter Priedländer, New
York Alfred von Krusenstiern, Ernst Haubrock, Hann-Jürgen Stück, Wolfgang Wilf,
Parts: Helnz Weissenberger, Constance
Enitter, Josehim Leibel, Takio Dr. Fred de
La Trobe, Edwin Kurmlol; Washington;
Detrich Schulz.

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1600 Berim 61, Kochstruße 50, Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 10, Telex 1 84 565, Anzeigen: Tel. (0 30) 25 9) 29 31/32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-treb 2 170 010, Anzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teefbruch 100, Tel. (6:2054) 10 11, Anzesgen: Tel. (6:2054) 10 15 24, Telex 8 579 104 Pernkoplerer (0:2054) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel (65 11) 179 II, Telex 8 22 919 Anzetgen Tel (05 II) 6 49 00 00 Telex 92 30 106

4000 Düsseldorf I, Graf-Adolf-Piatz II, Tel. (02 II) 37 30 43444, Anzelgen. Tel. (02 II) 37 50 61, Telex 6 587 756

9000 München 40, Schellingstrafle 38–43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Ameigen: Tel. (0 89) 8 50 60 38 / 39 Telex 5 23 836

Monatsabonnement DM 27,10 einschlucßlich Zustellkosten und 7% Mehrwertsteuer. Auslandsabonnement DM 37,10 einschließlich Porto in Össerreich OS 330 aber Mora-wa & Co., Wien, in Großbritannen DM 48,10

Die WELT orscheim mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbeläge WELT-RE-PORT. Anzeigenpreiniste Nr 5, gultig ab I. Oktober 1885

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Humburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straffe I Nachrichtestechnik: Herry Zander

Vertrieb: Gerd Dieter Ledich Verlagsleiter Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Ahrensburg, Kornkamp.

# Ulk für Menschen ohne Magenbeschwerden

Thr Sinn für Komik läßt einem im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge stehen. "Sie sind respektlos, unverschämt, dreist, oft geradezu unerträglich rüde, aber sie sind einfach komisch", urteilte ein Kritiker vor gut zwanzig Jahren, als die Gruppe zum ersten Mal auf dem Bildschirm auftauchte und das englische Publikum das Lachen und das Fürchten lehrte.

"Unser Humor ist tiefschwarz und nicht für Menschen, die sich leicht ängstigen, die Magenbeschwerden haben oder allzu empfindlich sind", sagt denn auch Terry Gilliam, der einzige Amerikaner in diesem britischen Männerbund.

Gilliam gilt neben John Cleese als der Anführer dieser Rasselbande. Vor zwei Jahren sorgte er bei den Berliner Filmfestspielen mit seiner bitteren Zukunftssatire "Brazil" für Aufsehen und Applaus. Durch einen Zufall kamen die "Monty Python" in den frü-

N eujahr kommt ein Engel, und tags darauf ist er schon wieder

da. Ein Engel auf Erden lautet die neue Serie, die die Mainzelmänner in

Amerika gekauft haben und (nach

dem Pilotfilm) freitags ins Programm

gentlich über den Weg läuft. Dieser

kommt allen Ernstes aus jener Re-

gion, die unsere Altvorderen, auch

Dante noch, "Paradiso" nannten, und

er hört auf den schönen Vornamen

Jonathan, gefolgt freilich von dem Familiennamen Smith. Das klingt bis

hin zum Namen sehr nach dem tradi-

tionellen Karnevalsspiel, dem soge-

nannten "Divertissementchen" des Kölner Männer-Gesang-Vereins, das.

von Gerti Runkel verfaßt, 1984 "D'r

Engel namens Schmitz" hieß und die

gleiche Geschichte erzählte. Wie sein

Kölner Kollege wurde Jonathan

Smith auf die Erde geschickt, um allerhand Ungereimtes zu reimen. Die

Menschen auf Erden sollen lernen, an

das Gute zu glauben. Da hat Jonathan

allerhand zu tun. Für 24 Serienteile

Weil, wer es anders meint, verdäch-

tig ist, fällt Jonathan sogleich dem

nem gewöhnlichen Haus und eine Vampir-Familie auf dem Friedhof ge-

genüber, die in Särgen zu schlafen

pflegt. Soweit also ist alles normal.

wenn da nicht der kleine Vampir-

Sohn Rüdiger (Joel Daks) wäre. Er

nämlich findet Gefallen an dem

gleichaltrigen Nachbarn Anton Boh-

nensack. Die beiden Jungen schlie-

ßen Freundschaft, besuchen sich, der

Der kleine Vampir (1) – Silvester in der ARD um 13.45 Uhr

junge Bohnensack bekommt eine

Vampir-Pelerine verpaßt, schwarz

und mit Flugpulver eingerieben, so

daß beide Jungen fliegen können,

Obwohl es dem Reglement der sit-

tenstrengen Vampir-Familie wider-spricht, daß Vampire sich mit Men-

schen freundschaftlich einlassen.

Aber sie tun's. Auch das Vampir-

Töchterchen macht mit, zu dritt leben

die Kinder ihr Kinderleben und ach-

ten nicht auf die Unterschiede der

wohin es sie treibt. Obwohl ...

Hallo Nachbarn! Wie wird

🔽 s geht um zwei benachbarte Fa- Gebisse. Das ist der Rahmen der 13

unsereins ein Vampir?

reicht es iedenfalls.

Ein Engel auf Erden – Neujahr im ZDF um 15.45 Uhr

Es ist tatsächlich ein Engel Nicht etwa ein irdischer, wie er einem gele-

flattern lassen.

hen sechziger Jahren zusammen. Sie studierten gemeinsam und schlossen sich einer Theatergruppe an.

Aber Shakespeare lag ihnen weniger als der reine Ulk. Sie machten sie eine Truppe auf, nannten sich "Monty Python". Bald unterhielten sie ihre Kommilitonen und die Professoren mit ihren selbsterdachten Sketchen

Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft – ARD, in der Silvesternacht um 1.85 Uhr

und eroberten innerhalb weniger Jahre das Fernsehen mit ihren aus diversen Sketchen zusammengesetzten Blödelstunden.

Warum wir uns 'Monty Python' genannt haben, wissen wir gar nicht mehr", behauptet Terry Gilliam. "Wir haben nach einem möglichst unsinnigen Namen gesucht, und plötzlich hatten wir ihn. Und es war wohl vor

früheren Polizisten Mark auf. den

Victor French spielt ... Aber man wird ja sehen. Michael Landon hat

sich das ausgedacht - hat das Dreh-

buch geschrieben, er ist der Produ-

noch spielen!" – auch die Hauptrolle, den Engel Jonathan, spielt Landon.

Serien-Konsumenten dürfte der Na-

me auf der Zunge zergehen: Denn

Landon, als Eugene Horowitz in New

Jersey zur Welt gekommen, ist jener,

den wir als Little Joe aus "Bonanza"

kennenlernten - in einer Rolle, die er

14 Jahre lang spielte. So little ist er inzwischen aber nicht mehr, er sieht

Fit ist er aber noch immer, und das

kann er brauchen bei seinen Aben-

teuern. Das gilt selbst dann, wenn

man seinen Jonathan als "Softy" be-

zeichnet. Deshalb wohl ereignen sich

in seinem Umkreis gelegentlich Ge-

schichten, bei denen es dem An-

spruchsvollen nicht ganz geheuer ist,

so gefühlvoll - um das Wort "senti-

mental" zu vermeiden - sind sie ge-

raten. Hollywood und sein Publikum

sind so. Aber wie immer: Mit einem

Schlenker am Ende wird auch diese

Gefahr bestanden. Im übrigen hatte

das ZDF Siegfried Rabe; er umschiff-

te das Rührselige, wie es sich gehört.

Schließlich ist er ein erfahrener Synchron-Käpt'n. HORST ZIERMANN

des NDR mit englischen und kanadi-

Auf den ersten Blick kommen ei-

nem allerdings die Vampire - bei aller

Toleranz Randgruppen gegenüber -

recht gespenstisch vor, und man weiß

nicht recht, soll man sich gruseln

oder nach pädagogischen Handbü-

chern greifen? Bis man überwältigt

wird von der Fröhlichkeit der jungen

Darsteller, ihrer Freude am gleichzei-

tigen Fürwahrhalten und dem Zwin-

kern ob der Reißzähne. Man gerät in

Und wenn sich die spitzbezahnte

Familie zusammenfindet, dann bricht

der letzte Vorbehalt; man möchte es

Rüdiger nachsprechen: "Wie wird un-

sereins Vampir?" Und dem Vampir-

Jäger Geiermeier (Gert Fröbe) gilt un-

sere Gegnerschaft. Wie der aber auch

hinter den lieben Vampiren her ist!

Die Geschichten aus der Gruft basie

ren auf Büchern von Angela Som-

mer-Bodenburg. Und was lernen die

Kinder? Vampire sind auch nur Men-

den Sog des Geflatters.

schen Partnern gedreht wurden.

auch älter aus - er ist 50.

Und - "laßt mich den Löwen auch

zent der Serie, er führt Regie.

Serie mit Michael Landon (Little Joe aus Bonanza)

Himmlischer Softy

allem der Name, der die Bosse beim Fernsehen neugierig auf uns machte. Was konnte sich wohl hinter diesem Namen verstecken? Schor. nach der ersten Sendung wußten wir es dann: Hinter diesem Namen steckt nichts Gutes!

Das britische und bald das amerikanische Publikum aber liebte die respektlosen Satiren der Sechsergruppe. Traditionen werden verulkt. historische Persönlichkeiten durch den Kakao gezogen, die Wissenschaft als Fundgrube für absurde Ideen benutzt, und auch die Kirche bleibt von keinem Spott verschont.

Gefragt, ob ihnen denn nichts heilig sei, antwortet Terry Gilliam: "Doch, im Grunde wollen wir ja mit unseren Späßen Mißstände aufzeigen und uns für die Menschheit einsetzen. Ich gebe zu, daß wir dabei manchmal über das Ziel hinausschießen. Aber wenn wir die Kirche angreifen, meinen wir nicht den Lieben Gott. Und wie Gier. Freßsucht. Neid, Gewalttätigkeit und Intrigantentum attackieren, dann knüpfen wir damit nur an die Traditionen von Künstlern wie Hieronymos Bosch und an die Burleske im Theater an."

Obgleich Terry Gilliam und John Gleese auch ihre eigenen Fernsehsen-dungen haben und die übrigen Mitglieder der Gruppe auch als Alleinunterhalter gefragt sind, schließen sie sich immer wieder zusammen, um gemeinsam für Kino- und Fernsehfilme zu ulken.

W ir sind ein wirklich demokrati-sches Team", sagt Gilliam. "Ich bestimme, und die anderen machen mit." Was wieder einmal eine der typischen Scherze von Monty Python ist, denn für diese Gruppe gilt das alte Motto der drei Musketiere: Alle für einen, einer für alle – und das schon . seit zwanzig Jahren.

MARGARETE von SCHWARZKOPF



M iss Sophies 90. Geburtstag Dinner for one wird mal wieder wiederholt -Freddie Frinton stolpert Silvester in den Dritten. Gaststar diesmal: Admiral von Schneider. West um 18.40 Uhr, Nord um 19.40 Uhr, Hessen um 19 und 0.03



Steht wirklich alles im Kaffeesatz? Thesi (Lieselotte Pulver) hört skeptisch den Deutungen Georgs (Paul Hubschmid) zu. Überhaupt blickt sie sorgenvoll nach vorn, denn Heute heiratet mein Mann (den spielt Johannes Heesters). das weiß sie und will es verhindern, obwohl sie geschieden sind. In der Silvesternacht um 0,20 Uhr im ZDF. Die Regie bei diesem deutschen Spielfilm (1956) mit Gustav Knuth und Charles Regnier führte Kurt Hoffmann. FOTO: TB



Joseph Losey verfilmte 1972 ibsens Nora (ZDF, am Neujahrstag um 21.40 Uhr). Torvald (David Warner, Mitte) geht es um seine gesellschaftliche Stellung als Lebensprinzip, und er begreift nicht, daß seine junge Frau (Jane Fonda als Nora, rechts) Schulden gemacht hat, um ihm eine Kur in Italien zu

Die ARD zeigt den Videoclip eines großen Filmes

#### Griegs Grab: Granit auf dem Weg zum Bootshaus

# Patriotischer Lyriker

Troldhaugen heißt das Haus, auf Mozart hält den Ehrenplatz. Plüschdeutsch: Trollhügel Steil sitzt es über dem Neben-Nebenarm eines Fjords, nahe der norwegischen Hafenstadt Bergen. Aber von der Stadt hört man hier schon nichts mehr.

Die Straßen von dort aus waren schon immer schmäler geworden, man zweigte schließlich auf einen Schotterweg ab, das letzte Stück kann man nur laufen. Ein hölzernes Wohnhaus zwischen Bäumen, dazwischen ein leicht verwilderter Garten. Ein steiler Serpentinenpfad führt hinunter zum Wasser, zum Bootshaus.

Edvard Grieg und Norwegen Neujahr im ZDF um 23.20 Uhr

Unterwegs, von einem schweren Granitblock markiert, die Grabstätte des Hausherm und seiner Frau.

Hier also hat Edvard Grieg gelebt, hier hat er komponiert. Wenn man das Haus betritt, hängt im Vestibül linker Hand eine Samtjacke am Haken, wie er sie auf manchem Foto trägt. In die Ecke gelehnt, wartet die Angel Drinnen im Wohnzimmer ist noch alles, wie es einmal war: Erinnerungs-Fotografien, Lorbeerkränze, wie ein Komponist seines Ranges sie damals auf manchem Musikfest aufgedrückt bekam, kleine gipserne Porträtbüsten anderer Komponisten.

sessel und Spitzendeckehen, wie Frau Nina Grieg sie arrangiert hatte. Und natürlich der Flügel des Mei-

sters; kein Concert Grand, nein, ein kleiner B-Flügel (wenn überhaupt) mit viel verziertem Holzwerk nach der Art des 19. Jahrhunderts. Hier wird zuweilen noch musiziert, ja, sogar auf Griegs Flügel gespielt. Dem Finnen Jean Sibelius, dem an-

deren großen Komponisten des Nordens, hat man ins Stammbuch geschrieben: "Tausend Seen machen noch keine Sinfonie". Grieg konnte man nichts dergleichen nachwerfen: Er hat die große Form gemieden. Es gibt keine Sinfonie von ihm, das größte - und neben der Musik zu Ibsens "Peer Gynt" auch berühmteste Werk - ist sein a-Moll-Klavierkonzert. Ansonsten: Kammermusik, Lieder, sinfonische Tänze und immer

wieder Klavierstücke. Für die Norweger ist Grieg, der von 1843 bis 1907 lebte, noch immer lebendig. Eben deshalb halten sie sein Haus am Leben, mumifizieren es nicht zum Museum. Denn seine Musik hat so viel zu tun mit Land und Leuten, mit der Geschichte und den Geschichtchen Norwegens. Sie handelt von nichts anderem. Grieg ist so etwas wie der patriotische Lyriker

# Hochglanz statt Flirt

Gewiß erzählen beide dieselbe Geschichte. Junger Mann lebt in den Tag hinein, gerät als Autodieb auf die schiefe Bahn und kostet vor seinem Ende die Romanze mit einer Studentin aus. Trotz dieses identischen Skeletts käme aber wohl niemand in Gefahr, Jean-Luc Godards "Außer Atem" (1959) mit dem 23 Jahre später von Jim McBride realisierten Atemios" zu verwechseln.

Und dies nicht nur wegen der Unterschiede von Schwarz-weiß und Farbe, von kühlem Jazz bei Godard und Rock-Rhythmen bei McBride -

Atemios - Neujohr, ARD, 22.45 Uhr Außer Atem - 7. Januar in West (1)

mit diesen beiden Filmen prallen zwei Konzepte aufeinander.

Godard plante einen raffinierten Flirt mit den Konventionen des Kinos. So wollte er der rüden Direktheit des billigen US-Gangsterfilms ein Denkmal setzen und den manierierten Ballast europäischer Erfolgsstreifen über Bord werfen. Spontanität war Trumpf in diesem Film, der an Pariser Originalschauplätzen gedreht wurde und der wackligen Handkamera den Vorzug vor gleitenden Kränen und anderen technischen Finessen gab. Hier sollte das Kino so frisch. frech und ungestüm wirken, als sei es

gerade erst erfunden worden. Mc-Bride hingegen treibt das optische Kalkül auf die Spitze.

Modefarben kreischen bei ihm, Verfolgungsjagden verraten moderne Technik. Mochte Godard noch aus Askese Vitalität gewinnen, US-Regisseur McBride reizt alle visuellen Möglichkeiten ohne Hintergedanken aus. Er zeigt sich auch weniger dem klassischen Gangsterfilm als den Reizgewittern der Videoclips verpflichtet.

Dieser Eitelkeit entspricht die Besetzung der Hauptrolle. Godard entschied sich damals für den jungen Belmondo, der Gossencharme versprühte und nie verhehlen konnte. daß er lässige Gesten den Helden aus Hollywoods schwarzer Serie verdankt. Diese zwischen Kunst und Leben schwankende, gebrochene Figur hätte Jim McBrides Pläne erheblich gestört. Also spielt jetzt Richard Gere den jungen Autodieb. Ausgiebig präsentiert er seinen durchtrainierten

Körper samt Casanova-Qualitäten. Selbstzweifel sind diesem banalen Helden ebenso fremd wie dem Regisseur des glatten Hochglanzthrillers. Es geht bei ihm nicht mehr um das geistreiche Spiel mit Kino-Mythen. Aufs Podest gehoben wird vielmehr der Inbegriff jenes Typs, den einst John Travolta kreierte: der gockelhafte Narziß. WILMHART



#### Silvester



9.55 heute
9.57 Peters Pop-Show
Mit Tino Turner, Depeche Mode,
Modern Talking, Falco, Patti La.
Belle, Barcloy Jomes Harvest,
Münchner Freiheit, Kim Wilde, Pet.
Shop Boys, Paul Young
12.45 Mittwochs-Lotto Vorschau 10.15 Christothek Eine Rock-Gospel-Show 11.00 Das Höllesriff
Amerikanischer Spielfilm (1953)
Mit Robert Wagner, Richard
Boone, Terry Moore, Gilbert Ro-land. Regie: Robert D. Webb

12.40 Der gespenstische Nachbar Englischer Fernsehilm Nach Lean Garfield

10.00 Tagesschau 10.05 Silvester-Programm

Mit Mike Gwyllm, Cyril Cusack

13.45 Der kleine Yampir
Neue 13teilige Kinderserie

14.15 Silvester-Revue
Nachdenkliches und Unterhalten des. Live: Silvester in Sydney, Japan, China. Mit Elke Heiden-reich, Dieter Hildebrandt, "Nachtreich, Dieter Hildebrandt, "Nacht-schicht", Chi Coltraine, Ulla Mei-necke, Wahrsagerin Gobi Hoff-mann. Vorsicht: Auch Politik! 15 Fährten der Wölfe Jagd nach dem Räuber in Ruf-land. Reportage von L. Lehmann #5 Tagesschow

17.45 Tagesschau 17.55 Regionalprogramme 20.00 Tagesschau Mit Kohls Ansprache

20.15 Wunschkenzert
Mit Schratore Adamo, René Kollo,
Al Martino, Richard Chyderman,
Bob Lockwood, Helmut Lohner,
Mircea Krishan. Filmausschnitte
mit Heinz Erhardt, Victor Borge,
Loriot, Otto, Gisela Schlüter, Dieter Hallervorden, Rudi Carrell, Circus Roncalli. Moderation: Dagmar
Berghoff und Max Schautzer
8.05 ORA-ORA
Nochtcub auf brasilianisch

Nachtclub auf brasilianisch Musik: Wilson Mauro

1.65 Monty Pythons wunderbare Welt
Englischer Spielfilm (1971)

12.55 neute 13.00 Wer nicht will deichen Der Kompi der Friesen gegen das Meer, Film von Detlef Sprickmann 15.50 Wir feiers Charite Brown

Zum 35. Geburtstag der Peanuts 14.15 Tödliches Gehelmals (5) Die Abenteuer des Coleb Williams 15.40 Trompetes Antos En Junge, der vom Zirkus träumt 16.45 Albem '86: Bilder eines Johres Anmerkungen von K. Rudolph
17.45 Silvesterkonzent 1786
Weber, Liszt, Bizet und Glinka
Aus der Berliner Philharmonie unter Daniel Barenbolm
19.00 heute
Mit Kohle Annander

Mit Kohls Ansprache 19.20 Koum ze glauben Mit Maria Sebaldt, Beate Wede-Vittor kind, Thomas Gottschalk, Viktor Worms und Udo Jürgens 20.05 Brest oder Keule Französischer Spielfilm (1976)

Mit Louis de Funês, Coluche Stantbake frei fürs Neue Jaks Show vom Fughafen Tempelhof. Mit Roberto Blanco, Edith Honcke, Beate Hosenau, Klaus & Klaus, Au-Beate Hosenov, Klaus & Klaus, Audrey Landers, Los Latinos Americanos, Tony Marshall, Wolfgang Vätz, Wallstreet Crash, Raif Wolter 0.28 Heute heliatet mels Mass Deutscher Spielitim (1954)
Mit Lieselotte Pulver, Johannes Heesters, Paul Hubschmid, Gustav Knuth, Charles Regnier, Werner Finck, Regie: Kurt Hottmann

#### Ш.

18.40 Dinner for one 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Endsport '86 Feuerwerksmusik; Adagio 8.05 Dinner for ose SUDWEST

Unfertig ist der Mensch 22.25 Leoparden kößt man nicht Amerikanischer Spielfilm (1938) 25.55 O Fortuna Feuerwerk mit Laserkunst 0.05 Die Marz-Brothers im Krieg Amerikanischer Spielfilm (1933)

NORD 19.40 Der 90. Geburtstag 20.00 Tagesschau 20.15 Das dennemde Geschäft Hintergründe des Feuerwerks 21.00 Jane in der Wilste (5)

21.00 Jame in der Witte (5)
21.10 Endsport '86
Unfertig ist der Mensch
23.10 Paul Daniels Zaubershow
Goldene Rose Montreux 1985
0.00 Glocken aus Ost und West
0.05 Haraid & Eddi
Mit Haraid Juhnke und Eddi Arent
0.58 Aloka from Hawaii
Evis Presley in Honolulu

HESSEN

19.00 Pinner for one
19.20 Hessesschau
20.00 Per gestlefelte Kater
Märchenballert von R. Petit Musik: Peter Tschaikowsky
21.45 Rock 'n' Roll: The Early Day 22.45 Mord in Hoffywood

Amerikanischer Spielfilm (1951) 9.00 Georg Friedrich Höndel

19.30 Disner for one
19.30 Disner for one
19.50 Der Schwan
Amerikanischer Spielitim (1956)
Mit Grace Kelly, Alec Guinness
21.55 Gyte Laune mit Musik
Strauß-Melodien mit F. Morawitz

22.25 Echt antik vad anderes Vier Szenen mit Willy Reichert, Kurt Grosskurth, Andrea Perkoms 25.15 Es lebe die Liebe Opern-Kostbarkeiten

Opem-Kostbarkeiten **0.05 Anton Dvořák** Sinfonie Nr. 9 e-Moll BAYERN

19.00 Dinner for one 19.20 Theodore & Cle.
Theaterstück mit Martin Benrath und Christa Berndl. Aus dem Re-

sidenztheoter, München 21.05 Rückblick des Fernsekpf 21.05 Rückblick des remanner
21.35 Das Sonderding
Witzige Sprüche aus "Dingsda"
22.46 Hello Las Vegas!
Ausschnitte aus einer Gala
0.65 Frühlicher Alftag
Mit Maria und Margat Hellwigsfo-

ny Marshall, Lena Valaitis,

# Neviahr

10.00 Tagesschau 10.05 Werke von Mozart und Strawinsky Rundfunk-Orchester Saarbrücken unter Myung-Whun Chung

11.15 Die Sklavia Isaura Was geschah auf Santa Cruz? 11.45 Verteutette Zeiten Komödie von Kari Bunje Hamburger Ohnsorg-Theater. Mit Jürgen Pooch, Heidi Kabel, Wer-ner Riepel, Heidi Mahler 13.38 Geschichte des Alpinianus (5)

Die großen Nordwände 14.15 John Diamond Englischer Fernsehfilm 15.05 Erlebaisse mit einem Bild Zeichentrick
15.15 Zwischen Glanz und Wirklichkeit
Das Fürstenhaus Oettingen-Walerstein, Bericht von Paul Karalus

16.15 Wanderungen derch die Mark Brandenburg (4) An der Spree und nach Gransee 17.15 Ustinovs Tierfilmfestival 18.25 Das Wert zum Jakresbeginn

Welhbischof Leo Schwarz, Trier 18.30 Melster Eder und sein Pumeckl Spielfilm (1981) von E. Kaut 20.00 Tagesschau 20.15 Die Fledermaus

Operette von Johann Strauß Inszenierung: Otto Schenk. Aus dem Nationaltheater München 22.45 Atemios Amerikanischer Spielfilm (1982) Mit Richard Gere, Valerie Kaprisky

0.25 Tagesschoe
0.30 Swing Session
Von Dieter Finnern
Mit Horst Jankowski, Rias-Big-

Band, Gillian Scalici, Eugen Cicero 1.30 Tagesschau 1.35 Nachtgedanken

Amerikanischer Spielfilm (1955) Mit Lesile Caron, Michael Wilding, Keenan Wynn, Elsa Lanchester Amanda Blake

Amanda Blake
Regle: Charles Walters
11.13 Bildet elses Jakres
Anmerkungen von K. Rudolph
12.15 Neujakrskenzert 1927 Mit Kathleen Battle (Sopran), Wie-

ner Philhormoniker unter Karojan (wenn seine Gesundheit es zuläßt) Ballett der Wiener Staatsoper 13.58 Nesjahres-Skispringen Live aus Garmisch-Partenkirchen 15.45 Ets Engel out Erden Mit Michael Landon und Victor

French. Regie: Michael Landon 17.20 Pippi Langstrumpf
Schwedisch-deutscher Spielfilm
(1968). Nach Astrid Lindgren 19.00 heute Mit Stoltes Ansprache

Eugenio von Savoy Film von B. Vacha und J. Kaizik 19.20 20.05 Das Traumschiff Urlaubsgeschichten auf See und in Brasil

Mit Olivia Pascal, Lonny Kellner-Frankenfeld, Michael Degen, Wit-ta Pohl, Peter Pasetti, Robert Dieti Musik: James Last

21.35 houte 21.46 Nora Engl.-franz. Spielfilm (1972) Mit Jane Fonda, David Warner, Trevor Howard

Regie: Joseph Losey
"Nora" ist die Verfilmung eines
Schauspiels von Henrik lösen.
25.20 Edvand Grieg und Norwegen
Ein Komponist und seine Landschaft, Film von Alfred Erhardt
8.18 heute.

#### Ш.

WEST 17.90 Ernest Hemingway (1) Viertellige Sendereihe 18.00 Die Reise nach Postmern Christian Graf Krockow 18.30 Astronomie ohne Ferarok 19.55 J. Raus Neujahrsansprache

20.90 Togesschau 20.15 Kinder des Olymp (1) Französischer Spielfrim (1943/45) 21.50 Trang aus Vietnam Fremd in Deutschland Weihnachtsoratorium Bach: Kantate Nr. 5 23.05 Das Halstuch (4)
Krimiserie von Durbridge

NORD

18.30 Körper nach Meß Plastische Chirurgie 19.15 Ein Platz für Menschen (4) Eigene Wohnung ist der Anfang 20.80 Tagesschau 20.15 Avanti, Avanti Amerikanischer Spielfilm (1972) Mit J. Lemmon. Regie: B. Wilder 22.30 Emest Hemingway (4) Der Sieger geht leer aus 23,30 Fraven

HESSEN 19.05 Lillian-Gish-Porträt 20.00 König der Freibeut 20.00 König der Frei

Amerikanischer Spielfilm (1958) 22.00 Hinter verschlossenen Türen

SÜDWEST 15.50 Wage zo Beethoven (2) 14.30 Wilde Wasser Deutsch-östern Spielfilm (1962)

16.95 (as Herz dir gebrannt Geschichten aus Südwestafrika 17.95 Robbi, Tobbi und Filowatiist (1) Marionettenspiel nach Lamsen 17.50 Chronik der Familie Naegele (5) 19.00 Die Pauschalreise Buch, Regie: Dieter Ehlers 20.00 Wir machen Spaß Clowns des Zirkus Knie

21.35 Die Spitzwegsonnicht Aspekte deutscher Sehnsucht 25.05 Der Unsichtbare nimmt Roche Amerikanischer Spielfilm (1944) BAYERN

17.45 Landschaften: Volkane 18.50 Straub' Nevjekmansprac 19.00 Musik einer Landschaft Jean Sibelius 19.45 Totort: Tod des Tünzers Regie: Ernst Josef Lauscher 21.15 Meine Lieblingsgeschichte C. Wolff liest "Glück" (Mark Twain)

21.50 Ryndschou 21.45 Welksachtsprotorium Bach: Kantata Nr. 4 22.26 Die Schausteller-Lady Das Leben der Luly Herhaus 23.55 Das Bildals des Dorian Gray

Amerikanischer Spielfilm (1945)

174.65 Indian River in letzter Minute: Serie 14.16 Reales longe Latythen Amerik, Zeichentrickfilm 14.55 Chorife Chim suf Kreet Amerik, Krimboliika (17

16.10 Die Waltens Der Hobicht US-Fomilie 14.55 Das total vertickte Krankt Engl. Filmkomödie (1967) 18.36 blick 18.46 Et Tege to Peliting Amerikanischer Spiellim (1967) Mit Ch. Heston, Ava Gardner

21.50 Extrablat

21.50 Extendion
Geschäfte mit Neujahr München-Streitzug Währsager
22.15 Mortadella
Italienische Komödie (1971)
Mit Saphia Lören, Luigi Projetti
23.55 Proch Neujahri
8.85 Federwertsmustit
Von Georg Friedrich Händel
8.25 Zerei gesc vertilchte Kensthrüder
Amerikanische Komböler (1978)



19.00 Die vier Johreszeiten Concert gross von Vivaldi 19.45 Aus Dresdant Samulungen

20.00 Topesschou 20.15 Die verkaufte Braut Von Friedrich Smetana Von Paul Kollo, Heinz Z Mit René Kollo, Heinz Zechnik

22.15 Impektor Columbo
Amerikanischer Spiellilm (1978)
Mit Peter Folk

Jazz - Swing - Stues Mit Joan Foulkner, Janine Olsen, Jean Shy, Dieter Reith-Combo



Deutscher Spielfüm (1953) 18.65 Oft passiert es unverbeitt Enfälle und Reinfälle Einfälle und Reinfälle 18.45 First Harmonic Brass Bar Schweizensches Par

19:00 houte 19:15 Die Fleder Operate von Johann Strouß
Mit Peter Minich, Mirjang Irosch

22.85 Datterich

Darmstädter Lokalpasse mit Rabert Stromberger, Günter Strock 8.80 Feverwerk und Musik Händel: Orchesterkonzert Nr. 26 8.20 Hotel Ciowneske von R. Knie



17.40 Sitvester-Magazin
Stors, Tips und Spiele
19.50 Bellamy
Neue Serie mit John Stanton
20.20 Ein Teig wie kehe anderer
Spiel zum Mitmachen
21.20 Ein total versautes Wachenen
ital-span, Spietfilm (1979)
21.55 Wer bin ich?
Guiz mit Prominenten
22.15 Musik zum Schunkeln
Musik zum Käln

Musik aus Köln 0.00 Prest Nevjahri

14,05 Tomabičiser von St. Peter 14.10 Die Uhr des Kapitäns Enrice Sowjet. Jugendfilm (1962)
15.25 N. Helgensses wunderbare Reisi Schwedischer Jugendfilm (1962) Regle: Kenne Fant
16.40 Die Waltons

Der Walsenjunge. Familienserle Lov Grant Amerikanische Krimiserie 18.38 blick 18.46 Lotterie: San Francisco

Neve amerik. Krimiserie 19.40 Gewinn
Das föngt ja gut anl
19.50 Maufia Rooge
Englischer Spielfilm (1952)
Mit José Ferrer, Colette Mar-

chand, Zsa Zsa Gabor, Suzanne Flon. Regie: John Huston 22.05 blick 22.35 Der Disco-Killer von New York

Amerikanischer Krimina (1983) Mit George Segel, Alan North, Jean DeBaer. Regie: Bill Persky 6.65 blick



19.80 Kulturweltsplagel Tsutsumi, La plus nouvelle Cuisine 19.46 Zwischen den Schlagzellen 20.08 Togestchou 20.15 Lill Marieen

LIII Marieeu
Deutscher Spielfilm (1980)
Von Manfred Purzer und Roiner
Werner Fassbinder
Mit Hanna Schygulia, Giancarla
Giannini, Mel Ferrer, Karl Heinz
von Hassel, Christine Kaufmann,
Hark Bohm, Karln Bool

22.18 Yarwiegead belter Amerikanischer Spielfilm (1955) Mit Gene Kelly, Dan Dailey, Mi-chael Kidd, Cyd Charisse



16.30 Der kleine Muck Märchenfilm nach Hauff Märchennum 17.50 Die Graien Geister-Burieske 18.20 Wiener Philhamon

unter Herbert von Karajan 19.00 heate 19.50 Jesseits von Eden

Amerikanischer Spielfilm (1955) Mit James Dean, Julie Harris Regie: Ella Kazan 21.28 Der Redolfsse Entdeckungsreise des Grafen Samuel von Teleki

22.28 Fis gant gewöhnliches Leben

25.38 Petroschika
Ballett von iger Strawinsky
Mit R. Nurejew, Noeika Pontols



19.00 Greezi Vice Aufzeichnung eines Gald-Abends 18.53 7 vor 7

19.00 Karicher 19.05 Ski verrückt 19.30 Bellawy (2) Serie

29.30 Traversise exter welfen Segele Deutscher Spielfilm (1964)

Jeline LIA

( علذ ا مند الملص

# Verdammt Premi zur Premiere

no – Die Eintrittskarte zu dieser Filmpremiere ist etwas teurer als man bezahlen gewähnlich. Award man bezamen und 5000 Mark wird man bezamen müssen, um die Uraufführung des Films Belizaire – Der Cajun von Pitre zu sehen. Dafür bezings Drinks, alkommt man allerdings Drinks, alkoholische wie softe, und ein kom-plettes Menü sowie Zeitungen und Zeitschriften aller Art kostenlos hinzu. Je nachdem, wo man sitzt, gibt's außerdem Pantoffeln und einen Zahnputz-Set gratis.

Etwa zwei Stunden, ehe der Film beginnt, muß man im Kino sein. Anders als in anderen Lichtspielhäusern wird man nach Beginn des Streifens nicht mehr eingelassen immerhin ein Service für die Pünktlichen, auf den die meisten Theater verzichten. Das Kino betritt man in irgendwo hinter der irischen Insel in einer Reiseflughöhe von, na sagen wir mal, 12 000 Metern. Da passiert es schon mal, daß die Leinwand wackelt – je nach Wetterlage. Frankfurt; die Vorstellung beginnt wand wackelt - je nach Wetterlage. Mit Rücksicht auf Passagiere, die unter Flugangst leiden, verzichtet man daher auf Katastrophenfilme, in denen Flugzeuge wie wildgewor-dene, unkontrollierbare Hummeln durch die Wolken donnern.

A St. Com. of the Particular

A 3 Thomas and Santa

1 45 a de la contrata en 1900

So to resid the page

(2). ... waterme

18 4 L 1 L 18

Control Bereich

g var i ma la Barrigar

13. 8 .. + 6-12\*

Aber diese Gefahr besteht bei Glen Pitres Film nicht. Hier geht es um das Leben französischer Siedler in den Sümpfen des Mississippi-Deltas im 18. Jahrhundert, alle bleiben hübsch mit den Füßen im Morast, und selbstverständlich ist auch ordentlich Liebe dabei. Tiefer Süden eben in eisigen Ozonschichten.

Da behaupte noch mal einer, Filmgesellschaften wüßten ihre Produkte nicht mehr wirkungsvoll zu vermarkten. Ganz schön schlitzohrig befördert der Jugendfilm-Verleih eine große deutsche Fluggesellschaft zum Uraufführungstheater, dem man sich nicht entziehen kann. Höchstens einschlafen ist möglich oder das Bordmusik-Programm einstellen. Aber die Bilder flimmern weiter, unbarmherzig bis zum Happy-End und zumeist in horribler Qualität. Ganz zu schweigen vom Dröhnen der Motoren, das allen Filmen einen einheitlichen Soundtrack verleiht. Und das schlimmste: keiner kann fliehen.

Und da sang mal jemand davon, daß über den Wolken die Freiheit wohl grenzenios sei . . .

Silvesterschau im New Yorker "Met": Die Kulturgeschichte des Ballkleids

# Aufforderung zum Tanz

M it einer wunderschönen Silve-sterüberraschung wartet das New Yorker Metropolitan Museum auf: "Dance", eine Schau aus der Mode-Ausstellungsreihe des "Costume Institute" unter der Ägide der inzwischen legendären Diana Freeland. An die 200 Ballkleider, Abend- und Festroben aus drei Jahrhunderten, sind da zu sehen.

Zur Eröffnung gab es eine rau-schende, als Wohltätigkeitsveranstaltung aufgezogene Glitzergala. Für 750 Dollar pro Nase durften die Gäste an Tischen mit silbernen Tischtüchern, gedeckt mit schwarzen Tellern, und neben Art-deco-Fontänen mit rosa Wasserstrahlen sitzen und sich Jacobsmuscheln und Lammschlegel à la "Astaire and Rogers" einverleiben.

Prominenz war zahlreich vertreten. von Jackie O. bis zum Modemacher Calvin Klein. Auch die Kissingers wa-ren dabei, ebenso die Gettys, Paloma Picasso und – natürlich – die große Alte Dame der Mode-Darbietung selbst, Diana Freeland, die sich, wie edesmal bei den schon traditionellen Mode-Ausstellungen des "Met", am Arm eines hübschen jungen Mannes zum strahlenden Entrée präsentierte.

Wieviel Diana noch selbst mit diesen alljährlichen Ausstellungen zu tun hat, die nun schon zum 15. Mal ihren Namen wie ein Gütesiegel vorzeigen, steht in den Sternen. Das Metropolitan Museum jedenfalls läßt verlauten, sie sei immer noch aktiv und die treibende Kraft hinter allen

Ein Sonnengott auf dem Mantel Elsa Schiaparellis

Ihre rauchige Sandpapierstimme ist es denn auch, die den Besucher auf dem Kassettenrecorder begrüßt, der als Führer durch die Ausstellung fungiert. Mrs. Freeland macht freilich nur die Honneurs, dann übernimmt eine andere Stimme und kommentiert die Ereignisse in dem für das "Met" so typischen Tonfall - einer Mischung aus "Good breeding" und kaum gezügeltem Enthusiasmus. Diesen Tonfall verdanken wir Philipp de Montebello, seines Zeichens Direktor des Museums, der es sich nicht nehmen läßt, die wesentlichen Ausstellungen in "seinem" Museum mit sonorer Stimme per Sprechband zu

Es ist dunkel im Kostüminstitut, alle seine unterirdischen Räume sind in raffiniertes Schummerlicht ge-

taucht, um die einzelnen Stücke, die ja eigens für Kerzen und künstliches Licht entworfen wurden, besonders herauszuheben. Gleich am Eingang steht ein Paar "bereit zum großen Auftritt", unter einem nachtblauen Samthimmel, besät mit winzigen Sternen und umspült von den Klängen des "Donauwalzers". "Dance" wird so zu einer vielschichtigen sinnlichen Erfahrung: Das Auge weidet sich an den Kostümen, das linke Ohr, mit dem Knopf des Kassettenrecorders garniert, verarbeitet die Erklärungen des Museums, ins rechte Ohr fließen Walzerklänge.

Der Ausstellung geht es weniger um historische Akribie als um Augenwitz und Atmosphäre. Das Eingangspaar zeigt zeitversetzte Roben: Er trägt Yves Saint Laurent aus den sechziger, sie Paul Poiret aus den zwanziger Jahren. In der ersten Galerie, dem Abendmantel gewidmet, mischen sich die großen Namen der Haute Couture mit den großen der Gesellschaft. Mrs. Vincent Astor trug Worth, Pauline de Rothschild Balenciaga und Elsie de Wolfe, Lady Mendl, den "Kabuki"-Mantel von Elsa Schiaparelli, auf dem der Weg des Sonnengottes in Goldpailletten, appliziert auf Samt, erscheint.

Abendiacken, Mäntel und Capes aus Samt, Seide und Spitze, schlicht oder orientalisch-üppig, mit Perlen und Appliqués, gesteppt, gesmokt, gerafft, mal kurz, mal lang - dies alles läßt heutiges Modemachwerk geradezu traurig und einfallslos erscheinen. Man muß sich eingestehen: Es machte offenbar sehr viel mehr Spaß, Schiaparelli oder Worth zu sein als heute Jil Sander.

In der nächsten Galerie wird die arrivierte Eleganz der Toiletten von den drängenden, quängeligen Tönen des Tangos begleitet. Hier sieht man gerüschte Flamenco-Abendkleider und locker-bewegliche Pluderhosen mit züchtigem Tüllüberwurf. Der lasziven und revolutionären Attitüde des Tango sind die Plastikpuppen, die die Kostüme tragen, allerdings nicht gewachsen. Was den Tango "damals", nämlich Anfang dieses Jahrhunderts, so skandalös machte - die Tatsache, daß die Dame das eine oder andere Bein gelegentlich zwischen die Beine des Herrn schieben mußte bleibt bloße schüchterne Schaufen-

Plötzlich mischen sich aus einem Nebenraum laute und aufreizende Jazz-Klänge zwischen den unermüd-

lich weitertönenden Tango und verschmelzen mit ihm zu einer Kakophonie. Das kann doch die Alte Dame Freeland nicht gewollt haben – sie, die Perfektionistin des reinen Stils, die jeden Morgen die Gänge ihrer Ausstellungen mit einem eigens ausgesuchten Parfürn aussprühen ließ! Da hat man eindeutig wider ihren Geist gesündigt. Und dabei ist es allein der Freeland zu verdanken, daß das Kostüminstitut des "Met" über so phantastische Kleiderspenden ver fügt, z. B. das Silberlamé-Abendkleid mit ovalen Appliqués von Madeleine Vionnet, das die Herzogin von Windsor, berühmt für ihre Eleganz, 1938

Wie Madame Vionnet ihre lange sinnliche Linie fand

getragen hat.

Daneben die Robe des Herzogs: Er durfte seiner Frau nicht nachstehen und präsentierte sich in einem nachtblauen Frack, der innen – so verkündet der Kassettenrecorder – die Inschrift "H. R. H (His Royal Highness), The Duke of Windsor 12-5-38" trägt. Noch ein zweites Madeleine-Vionnet-Abendkleid der Herzogin (aus schwarzer Seide) ist zu sehen und beweist, daß die Vionnet, ganz wie ein Bildhauer, mit Raum und Volumen, mit Licht und Schatten zu arbeiten wußte und dem Körper der Trägerin damit die berühmte langgestreckte, sinnliche Linie verlieh.

Die Ausflüge, die die Ausstellung anschließend ins 18. und 19. Jahrhundert unternimmt, sind ebenfalls sehr hübsch, aber weniger unterhaltend. Amüsant und spannend wird es erst wieder am Ende. Da präsentieren sich in ihrer ganzen Frivolität und Naivität die sechziger Jahre - die Zeit also, als ausgewachsene Frauen sich in Kinderkleidchen und Babystiefel aus weißem Lack zwängten, die Zeit der Rudi Gernreichs und Paco Rabanes, die das Kindfrauchen in goldene Käfig- und Kettenkleider hüllten und sich selbst in eng anliegende Jersey-Jumpsuits.

Die Ballmusik dieser Jahre war "The Who" und Jimmy Hendrix, und die Meute hüpfte – natürlich jeder für sich – in Plastik- und Op-Art-Kleidern auf dem Parkett herum. Uns kommt das heute liebenswert und schrecklich zugleich vor - wie ein alter Film von einem Kindergeburtstag, der mit einer Tragödie endet.



in kostbare Stoffe gebüllt ging man 1770 zum Tanz: Ein Bailkleid, eine



. und so betrat die Dame Mitte unseres Jahrhunderts das Parkett:

FOTOS: METROPOLITAN MUSEUM OF ART

Wenn der Sprache das Rückgrat fehlt: Ein Roman ohne den Buchstaben E

# Hühnerbrüste ohne Knöchelchen

brust ohne Knöchelchen, auch dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Aber ein Cordon bleu ohne Käse zum Beispiel? Wie wird einem denn da! Erst recht bei einem Glas Sekt ohne perlende Frivolität. Das ist was für den Magen, aber nichts für den Gau-

Ebensogut könnte ich ein Buch mit leeren Seiten in die Hand nehmen. Das ist was für die Augen, aber nichts fürs Hirn. Hatten wir übrigens schon: 100 unbedruckte Blatt Papier, geheftet, gebunden, zwölf Mark achtzig das Stück. Was wir bisher aber noch nicht hatten, das ist das Buch ohne Gräten und Knochen. Will sagen: der Roman, in dem kein einziges E vorkommt.

Jetzt gibt es ihn, noch warm von den Druckereimaschinen, und zwar "nur bei uns": gemeint ist der Versand "Zweitausendeins" in Frankfurt. Der Titel. "Anton Voyls Fortgang", geht in Ordnung. Keine Spur von einem E. Auch im nachfolgenden Romantext ist kein einziges E zu entdecken. Wer will, kann sich die Augen aus dem Leib gucken. Dafür haben schon andere gesorgt: der Autor –

Ölsardinen ohne Gräten, das laß es ist der Franzose Georges Perec – Allzweck-"wo" eingeleitet. Beispiel: "Major Haig, wo Vorbild mir war". Die hätten sich freilich besser umtaufen lassen, gleich achtmal führen sie ein E im Schilde.

Egal, es ist die Geschichte des Anton Voyl während der Mai-Unruhen in Paris 1968. Heißt es in der Ankündigung. Aber das wird einem bald einerlei. Denn man liest und liest und sieht nichts mehr. Es wird einem wirr im Kopf. Die As und Os und Is und Us tanzen einem auf der Nase herum. Man kriegt Sehnsucht nach dem E. Man hat Entzugserscheinungen. Man kommt auf den Hund.

Jedermann weiß doch, daß im Deutschen das E der am häufigsten vorkommende Buchstabe ist. Wie will man da herumschiffen? Natürlich, man kann sich behelfen. Statt einem "Messer" nimmt man einfach einen "Dolch". Wenn's "lichterloh" nicht brennen darf, dann eben "licht und loh". Das klingt womöglich apart. Altbiblisch wird's sogar, wenn etwas nicht "wurde", sondern \_ward". Auf Artikel wie \_der", \_dem oder "die" darf man nicht hoffen. Und Relativsätze finden entweder nicht statt, oder sie werden durch ein

Das freilich ist nicht gerade ein Ausweis sprachlicher Eleganz.

Also, das E ist lebensnotwendig. Es ist so eine Art Rückgrat der Muttersprache. Das aber ist hier im Roman ruchlos herausoperiert. Der Rest röchelt über mehr als 300 Seiten dahin. Das hält man nicht aus, das übersteht keiner.

Denn wir wollen die Welt, wie wir sie kennen, auch benennen. Hier aber ist uns alles, was uns lieb ist, genommen. Es gibt keine Ehre mehr und kein Eisbein, weder Erzbischöfe noch Elektrizitätswerke. Es ist schon ein rechter Jammer. Man könnte sich ein Leids antun.

Zugegeben, es würde auch keine Bomben mehr geben, keine Kriege und keine Schlachten. Das war schon was! Aber da es, laut E-Verdikt, auch nichts mehr zu zeugen und zu empfangen gibt, mithin keine Eltern und keine Kinder, können wir den Laden sowieso zumachen.

Wi. h.rrlich schm.ck.n doch di. Ölsardin.n mit Grät.n od.r di. Hühn rbrüst, mit Knöch leh.n! WOLFGANG MINATY

Schallplatte: Placido Domingo singt und dirigiert Straußens "Fledermaus"

# Tausendsassa der schmusigen Töne

Jahr auf der Bühne oder dem Konzertpodium. Ein Dutzend Schallplatten kommt jedes Jahr dazu. Wenn die Oper nichts mehr hergibt, dann singt er Tangos oder im Duett mit John Denver. Oder er dirigiert zwischendurch. Dabei schont man die Stimme und kriegt trotzdem Gage. Und nun macht der Mann auch noch Operette! Placido Domingo ist der Dirigent, Mit-Sänger sowieso, einer neuen Gesamtaufnahme der "Fledermaus" (EMI 27 0472 3). Und da man auf einem Bein schlecht steht, gibt es gleich auch noch ein Operetten-Recital, "Wien, du Stadt meiner Träume", bei dem sich Domingo allerdings vom English Chamber Orchestra unter Julius Rudel begieiten läßt (EMI

15 5516 I). Das Recital mit den ewigen Tenor-Schlagern der Operette hat seine enttäuschenden, aber auch seine netten Seiten. Für ein Säusel-Stück wie das "Leise, ganz leise" aus Oscar Strausens "Walzertraum" fehlt es Domingo an der Leichtigkeit. Arios fließende Melodien wie das Gondellied aus der "Nacht in Venedig" oder erst recht mein ganzes Herz" singt er bravourös auf große Opernart.

Aber es ist ein Stück, das die ganze Platte lohnt: "Komm Zigányi" aus Emmerich Kálmáns "Gräfin Mariza". Da legt sich Domingo ins Zeug, macht das reinste Dramolett aus diesem Lied. Er lockt und lacht und spottet und schimpft, spielt Verachtung und gekränkte Eitelkeit aus. gibt sich gönnerhaft und großzügig, daß es eine wahre Lust ist. An diesem Stück, hört man, hat er gearbeitet: So genau, daß sogar noch die halb verschluckte Schlußsilbe von "Zigányi" stets deutlich hörbar ist, wo es sonst bei Tenören nur "Zigan" heißt.

Eben an solcher Mühe hat man es leider bei der "Fledermaus" fehlen lassen. Da singt Domingo als Alfred von "Kü-schen" statt "Küß-chen", schlampt unglaublich bei der deutschen Aussprache und hat wohl auch nur einen vagen Begriff davon, was er hier singt. Schließlich ist er auf dieser Platte im Hauptberuf Dirigent. Er hat die "Fledermaus", einspringend für Carlos Kleiber, schon am Münchner Nationaltheater geleitet. Nun hatte er

Dotzblitz, der Mann ist fleißig. Hundie Lehár-Paradestücke "Gern hab die Musiker des Münchner Rundich dertmal wenigstens steht er progressieht "Fledermaus"-Maßstäben nicht gerade die orchestrale Elite, die ihm hätte helfen können, mehr als eine bloß gekonnte "Fledermaus" für die Ewigkeit zu konservieren.

Denn eben das, was dieses Werk unter großen Dirigenten wie Clemens Krauss, Otto Ackermann, Karajan oder Kleiber bekommt - den ziehenden Walzer-Rhythmus durch unglaublich fein markierte Verzögerungen oder das Delirieren im Verbrüderungs-Septett, das ja in großen Aufführungen klingt, als wäre es schon nicht mehr von dieser Welt -, das bleibt unter dem Dirigenten Domingo alles sehr hausbacken.

Recht gut sind auf dieser Aufnahme die Damen: Lucia Popp als Rosalinde, Agnes Baltsa als Orlofsky und die blutjunge Eva Lind als Adele; Wolfgang Brendel singt den Dr. Falke geradezu balsamisch, Helmut Lohners Frosch findet sicher seine Liebhaber, Peter Seiffert als Eisenstein reicht nicht ganz. Die Dramaturgie der mit Einlagen der Mitwirkenden aufgemotzen Aufnahme ist leider recht töricht. REINHARD BEUTH

Alwin Diemer †

dpa, Düsseldorf Der Philosoph Prof. Alwin Diemer, bis 1983 fünf Jahre lang Präsident der Internationalen Vereinigung der Philosophischen Gesellschaften, ist im Alter von 66 Jahren in Düsseldorf gestorben. Der Hochschullehrer, dessen Tod die Universität Düsseldorf erst jetzt bekanntgab, starb zu Weihnachten nach mehreren Schlaganfällen. Der promovierte Mediziner und Philosoph beschäftigte sich besonders mit der Phänomenologie und schrieb unter anderem auch ein Buch über Husserl. Diemer veröffentlichte ferner eine Einführung in die Ontologie und einen Grundriß der Philosophie. Der Wissenschaftler hat bis zu seinem Tode rund 25 Jahre lang Philosophie in Düsseldorf gelehrt.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Ein Lob des Landlebens hat man zugewendet hat. George Sand: "Das Teufelsmoor", übersetzt von Helene und Herbert Kühn. Insel, 150 S., 9 Mark.

Mit "Frühlings Erwachen" kam der Ruhm: Zum Tode von Grete Mosheim Das Interesse an Polens Literatur bei uns wächst

# Unfrisiertes für Politiker

In keinem ausländischen Land ist das Interesse am Polonistik-Studium und an der polnischen Literatur so groß wie in der Bundesrepublik, stellt die Krakauer Intelligenz-Ilhustrierte "Przekroj" (Querschnitt) mit Genugtuung fest. Führend seien hier die drei Universitäten Göttingen, Bochum und Mainz Jährlich werden hierzulande 30 polnische Bücher übersetzt; in den Vereinigten Staaten nur sechs, im traditionell polnischfreundlichen Frankreich maximal fünf und in Großbritannien lediglich drei. Die "DDR" wird in der Auffühning nicht erwähnt.

Der bekannteste polnische Literat in der Bundesrepublik ist der Aphoristater Stanislaw Jerzy Lec. Dessen Unfrisierte Gedanken" findet man con im Sprachgebrauch Bonner Poutili 7. Danach komme der "Vertreter ier phantastischen Literatur", Stanislaw Lem. Als Kinderbuchautor ist jer im KZ uingekommene Arzt und Padagege Janusz Korczak bekannt; the sehr aktive Korczak-Gesellschaft residiert in Gießen. Ungezählt sind aut Praekroj" die Auflagen der Issuer ungen von Nobelpreisträger be navk sienkiewiez.

Günter Grass betrachte wiederum den Breslauer Tadeusz Rozewicz als herausragende zeitgenössische literarische Persönlichkeit Polens. "Besonders hochgeschätzt" ist nach Angaben der Zeitschrift in der Bundesrepublik der katholische Schriftsteller Zbigniew Herbert, der bereits Mitglied von zwei westdeutschen Akademien ist: der Bayerischen und Berliner Literaturakademie.

Gefragt in Westdeutschland sind auch Nobelpreisträger Czeslaw Milosz, Slawomir Mrozek, Witold Gombrowicz und nicht zuletzt der im vergangenen Jahr in München verstorbene exilpolnische Geschichtsromancier Jozef Mackiewicz. Und gegenwärtig ist Stanislaw Witkacy "in Mode". Abschließend hebt "Przekroj" hervor, daß es in Darmstadt ein besonderes Institut gibt, das sich der Übersetzung und Propagierung polnischer Literatur annimmt, verschweigt aber, daß es ein solches in der befreundeten "DDR" nicht gibt. Ebenso gibt es zur Darmstädter Einrichtung keine analoge Einrichtung in Polen. Vermutlich mit Rücksicht auf den Nachbarn "DDR".

JOACHIM G. GÖRLICH



Auf ganz realistische Weise bestrickend: Grete Mosheim

Eine fast überirdisch begabte Person heim war anders als alle. Auf ihre sie zurück. Boleslav Barlog überrede-

Am 7. Januar hätte sie ihren 82. Geburtstag feiern sollen: Grete Mosheim, die Schauspielerin, die jetzt in New York gestorben ist. Der Tod muß für die zierliche Person eine Erlösung gewesen sein. Sie hat lange und schwer gelitten.

Sie war fast die letzte einer großen, ruhmreichen Schauspielergeneration. Sie war Kreuzberger Kind. Ihr Vater war ein beliebter Sanitätsrat und Hausarzt. Mit 17 Jahren drängte die kleine Mosheim zur Bühne. Sie fand sofort Aufnahme in Max Reinhardts Schauspielschule. Dort zeichnete sie sich sofort aus. Sie wurde. kaum daß sie zwanzigjährig war, in das hochbestückte Ensemble des Deutschen Theaters aufgenommen. Als sie bei ihrem Debüt, als Gundula in Wedekinds "Frühlings Erwachen", auf der Bühne erschien, war sie mit einem Schlage berühmt.

Sie war blond. Sie war sicher wie eine Expertin. Aber sie hatte einen reizvollen Charme von Jugendlichkeit. Sie war auf ganz realistische Weise bestrickend. Sie bot ein Spiel jugendlicher Versenkung. Die Kritik war sofort hingerissen. Ein neuer Star war erschienen. Die blutjunge Mos-

stille Art leuchtete sie. Ihre erste große Karriere begann. Max Reinhardt hat sie alles, was ihr

zukam, spielen lassen. Sie war das Gretchen im Faust. Sie war für die triftigeren Komödien von Shaw oder Coward oder Molnar wie geschaffen. Sie spielte all die heiteren Shakespeare Mädchen. Reinhardt setzte sie in den frühesten, großen Musicals ein. Sie konnte bestrickend singen. Heinz Hilpert holte sie an die Volksbühne und machte sich ihre immer leicht berlinische Natur zunutze.

Sie filmte in den zwanziger Jahren schon sozusagen am laufenden Band, meist Komödien, aber auch so ernsthafte Mädchentragödien wie "Cyankali" von Friedrich Wolf. Sie heiratete den Brecht-Schauspieler und Leinwandstar Oskar Homolka. Sie, die Blondeste, die eigentlich "Deutscheste" unter ihren vielen Kolleginnen, mußte 1936 Deutschland verlassen. Sie ging nach England, dann nach Amerika, heiratete dort in zweiter Ehe einen der großen Eisenbahnkönige. Sie schien für die deutsche Büh-

ne für immer verloren. Anfang der fünfziger Jahre kehrte

te sie, die Sally Bowles in Isherwoods ,Ich bin eine Kamera" zu spielen. Sie erlebte eine zweite Karriere auf unseren Bühnen. Sie war bezaubernd in Thornton Wilders "Heiratsvermittlerin". Sie spielte die schweren Stücke von O'Neill. Sie hat uns Beckett unvergleichbar dargetan und in vielen

modernen Stücken gestanden.

Sie war gereift. Aber sie behielt bis zu ihrem Ende jene ernsthafte Heiterkeit, mit der sie in Erinnerung bleiben wird. Sie war eine bewundernswerte Technikerin ihres weiten Faches, und sie war in all ihren vielen Rollen von einer mühelos übergreifenden, heiteren Präsenz, daß sie, die zierliche, zarte, die fast überirdisch begabte Person, das Nachkriegstheater des Landes auf eine ganz eigene Art ständig bereicherte.

Sie ist sehr alt geworden. Die Aura einer unvergänglichen Jugend, ihres frühen Liebreizes, hat sie bis in die letzten Rollen nicht verlassen. Sie war ein intelligentes Wunder. Die Theater Deutschlands müßten heute. da sie so schmerzlich abgetreten ist, Trauer tragen. Grete Mosheim hat uns verlassen. FRIEDRICH LUFT

**JOURNAL** 

Dörries "Männer" ist der erfolgreichste Film 1986 Mit fast fünf Millionen Zuschau-

ern ist die Komödie "Männer" der Regisseurin Doris Dörrie der in der Publikumsgunst erfolgreichste Film des Jahres 1986 in Deutschland. Auch auf dem zweiten Platz der Erfolgsliste steht ein in der Bundesrepublik produzierter Film: "Der Name der Rose" (Regie Jean-Jacques Annaud) wurde seit dem Start am 15. Oktober von knapp 4,5 Millionen Zuschauern gesehen. Unter den zehn meistbesuchten Filmen des zu Ende gehenden Jahres sind je fünf europäische und fünf amerikanische Produktionen. Auf dem dritten Platz steht "Jenseits von Afrika" mit 4,1 Millionen Zuschauern, gefolgt von "Rocky IV" mit rund 3,3 Millionen Zuschauern an vierter Stelle. "Police Academy 3" und "Top Gun" teilen sich mit 3,1 Millionen Zuschauer den fünften Erfolgslistenplatz.

Hebräische Balladen von Else Lasker-Schüler

Von den "Hebräischen Balladen" von Else Lasker-Schüler, die erstmals 1913 erschienen sind, existiert eine Reinschrift, die sich im Besitz des Deutschen Literaturarchivs Marbach a. N. befindet. Diese Reinschrift, 1916 entstanden, ist jetzt als Faksimile mit eingeklebten Zeichnungen der Dichterin innerhalb der Reihe "Marbacher Schriften" (in Kommission bei Klett-Cotta. Stuttgart) erschienen. Der Herausgeber, Norbert Oellers, gibt in seinem Nachwort einen Überblick auf die Entstehungsgeschichte der Balladensammlung. Der sorgfältig edierte Band umfaßt 36 Seiten und ko-

Trilobit in der Slowakei gefunden

Einen Trilobiten, das Fossil eines im Erdaltertum (Kambrium) lebenden meeresbewohnenden Gliedertiers, hat ein Geologe in einem Steinbruch bei Jelsava in der östlichen Slowakei entdeckt. Das Organ der tschechoslowakischen Parteijugend, "Mlada Fronta", berichtete, der Fund stamme aus der Zeit vor der Kristallisation des Magnesiums. Die ersten Trilobiten wurden im böhmischen Barrandov, heute ein Stadtviertel von Prag, entdeckt.

Das Pariser Petit Palais zeigt "Nordlichter"

Mehr als 150 aus der Jahrhundertwende stammende Werke skandinavischer Maler sind vom 20. Februar bis 17. Mai 1987 im Petit Pa-Lumieres du Nord" (Nordlichter) sind Bilder aus Dänemark, Schweden. Finnland und Island zu sehen, das damals noch zu Dänemark gehörte, und aus Norwegen, das sich erst 1905 von Schweden trennte. Die Künstler dieser Länder, die zumeist auch zeitweise in Deutschland und Frankreich arbeiteten, haben sich gegenseitig inspiriert und unterlagen denselben Einflüssen. was nach Meinung der Ausstellungsveranstalter die gemeinsame Präsentation ihrer Arbeiten rechtfertigt. Die Gemälde stammen aus den Jahren 1885 bis 1905.

George Sand mit ihrer 1846 erschienenen Novelle "Das Teufelsmoor" geschrieben. Am Rande eben dieses Moores entdecken der Witwer Germain und das Mädchen Marie ihre Liebe füreinander – aber ehe es zur Hochzeit kommt, sind noch manche Hindernisse zu überwinden. Germain nämlich ist auf dem Weg zur wohlhabenden Witwe Cathérine. die er heiraten soll, aber enttäuscht von ihrer flatterhaften Art, wendet er sich endgültig Marie zu. Die Novelle steht am Beginn der dritten Schaffensphase George Sands, die sich nach von romantischen und sozialistischen Ideen geprägten Werken dem Heimat- und Bauernro-

#### Schneeschmelze ließ die Pegel steigen

AP, Frankfurt/Wien

Das seit Tagen von den Wetterämtern angekündigte Hochwasser nach der schnellen Schneeschmelze hat am Dienstag das Harzvorland und einige Gebiete Nordrhein-Westfalens erreicht. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach erneuerte besonders für das Rhein-Main-Gebiet seine Warming. Auch das Regierungspräsidi-um in Gießen gab für die Lahnanlieger Hochwasserwarnung aus.

In Nordrhein-Westfalen führen zahlreiche Flüsse Hochwasser. Entlang der Ruhr mußten am Dienstag einige Uferstraßen wegen Überflutung gesperrt werden. Im Kreis Höxter (Ostwestfalen) schnitt das Hochwasser des Flusses Emmer eine Siedlung von der Außenwelt ab. Der Rhein stieg nach Mitteilung des Was-ser- und Schiffahrtsamtes Köln stündlich um sechs Zentimeter.

"Noch droht keine Gefahr", sagte ein Sprecher des Amtes. Mosel, Lahn, Main und Neckar seien zwar durch die anhaltenden Niederschläge und das Tauwetter angestiegen, doch die Hochwassermarke I, die in Köin bei 6,20 Meter liegt, werde "wohl nicht erreicht". Auch beim Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg sieht man den Wassermassen eher gelassen ent-gegen. "Noch ist die Situation nicht problematisch", sagte ein Sprecher.

An der Mosel stieg in der Nacht zum Dienstag der Pegel deutlich. Er lag in Trier um sechs Uhr mit einem Höchststand von 6,20 Metern aber noch deutlich unter der Marke von 6,95 Meter, bei der die Schiffahrt eingestellt werden muß. Wegen anhaltender Niederschläge wird im Laufe des Silvester- oder Neujahrstages mit einem erneuten Ansteigen des Moselwassers gerechnet.

In Bayern stiegen die Wasserstände in Flüssen und Bächen, die Polizei mußte aber nur in Oberfranken bei kleineren Überschwemmungen eine Staatsstraße sperren.

Das Tauwetter reicht gegenwärtig in den Alpen bis in Höhen oberhalb 1500 Meter. Die Lawinengefahr steigt. Die Bundesstraße 305 zwischen Berchtesgaden und Innzell mußte deshalb gesperrt werden.

In Baden-Württemberg wurden am Dienstag schon in den Morgenstunden bei bedecktem Himmel und Schauern in Stuttgart und Freiburg neun Grad, in Mannheim und Karlsruhe zehn Grad gemessen. Von einem "Hitzerekord" kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes keine Rede sein. Für die letzten zehn Tage des Dezembers gab das Amt die Höchstmarke mit 16,3 Grad an.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind zum Jahreswechsel im Gefolge einer Warmfront aus Südwesten Niederschläge zu erwarten, die 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter bringen können. Es soll weiter sehr windig bleiben.

Heftige Stürme mit Orkanböen haben auch in der Nacht zum Dienstag schwere Schäden im Osten Österreichs verursacht. Besonders betroffen war Wien, wo nach Angaben der Polizei die Feuerwehr innerhalb von 24 Stunden mehr als 1200 Einsätze fahren mußte. Autos wurden von umstürzenden Bäumen zertrümmert, Dächer abgedeckt, Lichtmasten geknickt und Plakatwände umgeworfen. Die Stürme erreichten Geschwindigkeiten von mehr als 120 Stunden-

In den Bergen entspannte sich unterdessen die durch mehr als zwei Meter Neuschnee innerhalb von 48 Stunden entstandene schwierige Lage. Die meisten eingeschneiten Ortschaften am Arlberg, darunter Lech und Zürs, waren wieder erreichbar.





# Kinder als Boten des Glücks

Sie waren schon einfallsreich, unsere Vorfahren, wenn es galt, das Glück herbeizuwünschen. Da läßt ein kleiner Dompteur zwei Schweine auf den Vorderhufen tanzen, eins trägt einen Geldsack, das andere ein Hufeisen am Nacken. Ein Schiff mit Namen Fortuna kommt an, bela-den mit vilerblättrigem Klee und Säcken voller Goldmingen Zwei niedliche Mädchen in Schornsteinfegerkluft hocken auf Fliegenpilzen. Ein lockenköpfiger Schmied schmiedet das glücksbringende Hufeisen.

Alle diese Glückssymbole fin-den sich, farbenprächtig und goldgeprägt, auf Postkarten, die unsere Vorfahren verschickten, um so den Empfängern ein glückliches neues Jahr" zu wünschen. Eines zeigt sich bei diesen Karten aus der Sammlung der Antiquarin Ines Kaiser (Bergisch-Gladbach) auf den ersten Blick: Bei den meisten spielt Geld eine Rolle, und häufig genug die Hauptrolle.

Wie Neujahr so das ganze Jahr. Dieser Grundsatz ist auch für viele Bräuche bestimmend gewe-

künfte."

sen. Von großer Bedeutung war die erste Begegnung am Neujahrstag: Eine alte Frau bedeutete Unglück; war es aber ein Mann, zudem ein junger, war dem Glück Tür und Tor geöffnet. Mit Lust und Fröhlichkeit muß das neue Jahr begonnen werden, und dazu gehören auch die Glückwünsche, die man sich ins Ohr flüstert, über die Straße zu-

ruft – oder eben per Post schickt.
Die Form bleibt, der Inhalt wandelt sich: Vierblättriger Klee, heute massenhaft im Glashaus gezüchtet, hat nichts mehr von seiner ursprünglichen Bedeu-tung, dem Beschenkten damit Fruchtbarkeit in Bett, Haus und Hof zu wünschen. Auch um das Schwein als Glücksbringer ranken sich mancherlei Geschichten. Dick, jung und rosig sollte es sein, und wer am Neujahrstag einen gesottenen Schweinerüssel ißt, wird im kommenden Jahr Glück und Geld im Überfluß haben. Das gleiche darf erwarten, wem an Neujahr ein Schornsteinfeger begegnet. Doch das ist heutzutage selbst ein wahrer Glücksfall INGEBORG PRIOR



Prosit. Wieder mal Schwein gebabt!

# Manchmal kommt ein Blumenstrauß Auch aus Riesling kann man

FRANK ELLMERS, Bonn Selbstmord begehen wollten." In sol- und sage ihm, daß es künftig schwer sein wird, regelmäßigen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen." Da sich die Besetzung nach den zu erwartenden Tagesbelastungen richtet, muß er 14 verschiedene Dienstpläne aufstellen, um den Ansturm bewältigen zu

> Neben der eigentlichen Telefonauskunft wickeln die Mitarbeiter noch weitere Aufgaben wie den Telefonauftragsdienst oder den Weckdienst ab. Zwischen 300 und 400 Personen sind es alleine in der Bundeshauptstadt, die sich wecken lassen etwa so: "Klingeln Sie bitte morgen früh um drei Uhr bei mir, ich will den Boxkampf sehen, aber nicht so laut, damit meine Frau nicht aufwacht."

können. "Montags ist es am schlimm-

sten, da erteilen wir rund 20 000 Aus-

Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird die Telefonauskunft auf Datenverarbeitung umgestellt sein. Dann meldet sich zwar noch die freundliche Stimme mit "Hier Auskunft Platz 24°, doch die Antwort erteilt die künstliche Stimme des Computers. Dann wird auch ein Dialog wie folgender der Vergangenheit angehören: "Sprechen Sie doch bitte deutlicher!" - "Geht nicht, habe meine Zähne noch nicht im Mund."

herrlichen Schampus machen ist es Riesling, neben Silvaner, Scheurebe, Eibling oder Morio-Mus-RUDOLF ZEWELL, Trier Wer meint, neben Champagner ge-

WINTERSPORTBERICHT: In den Mittelgebirgen nur noch wenig Schnee

be es nichts Gleichwertiges, nichts anderes prickle so auf der Zunge, der hat noch nie eine Flasche mit de schlichten Aufschrift "Winzersekt" entkorkt. Kenner wissen aus genußvoller Erfahrung: Die Spitzenprodukte, vor allem aus den Anbaugebieten Rheinhessen und Mosel-Saar-Ruwer, brauchen keinen Vergleich zu scheuen. Kein Wunder also, daß die Schar der Abnehmer ständig wächst. Mehr als eine Million Flaschen insgesamt konnten die beiden Erzeugergemeinschaften 1986 absetzen. Und das bei Preisen zwischen zwölf und 20 Mark. Adolf Schmitt, Winzer und Weinbaupräsident (Mosel-Saar-Ruwer), erläutert das Verkaufskonzept: Wir beliefern nur den Fachhandel und die gehobene Gastronomie. Und immer mehr Abnehmer bestellen direkt bei "ihrem" Winzer.

Anfang der 80er Jahre wurde das Experiment in Rheinhessen gestartet und zunächst äußerst kritisch beäugt. Doch die Erzeugergemeinschaften, heute zählen sie etwa 430 Mitglieder, hatten die Qualitätskriterien hoch angesetzt. Das beginnt bei der Lese des reinen Sortenweins. Meist

kat. Die Trauben werden nach besonderem Verfahren gepreßt (nur der erste "Ablauf" gelangt zur Gärung, um den Anteil der Gerbstoffe gering zu halten). Der junge Sektgrundwein bleibt bis zum ersten Abstich beim Winzer im Faß. Dann wird er nach sorgfältiger Prüfung durch Fachleute von der Erzeugergemeinschaft übernommen. Auf Flaschen gezogen geht er der Gärung nach der "Méthode Champenoise" entgegen: Während der Lagerzeit, sie beträgt mindestens neun Monate und bis zu zwei Jahren, werden die Flaschen "gerüttelt" - maschinell oder besser noch mit der Hand. Nach Abschluß dieser zweiten Gärung wird der Hefepfropfen im Flaschenhals entfernt, die Geschmacksabstimmung vorgenommen und ein Naturkork aufgesetzt.

Die großen Markenhersteller haben längst auf die Tankgärung oder die Flaschengärung im "Transversierverfahren" umgestellt, wobei nicht "gerüttelt" und am Schluß die Hefe abgefiltert wird. Und das, meinen die "Sektwinzer" an Rhein, Nahe, Mosel. Saar und Ruwer, sei eben der Unterschied zu ihrem "Winzersekt".

#### Adenauer und de Gaulle auf einer Briefmarke

Zum ersten Mal in der Postgeschichte erscheint im Januar 1988 eine gemeinsame deutsch-französische Briefmarke. Als Motiv wählten Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling und sein Pariser Amtskollege Gerard Longuet am Dienstag in Büdingen (Wetteraukreis) ein Konterfei von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer aus. Die Marke erinnert zum 25. Jahrestag an die Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages am 22. Januar 1963. Die Minister vereinbarten, daß sich de Gaulle und Adenauer abweichend vom vorgestellten Entwurf anblicken sollen.

#### Achtes Todesopfer

dpa, Garmisch-Partenkirchen Das Explosionsunglück im Hotel "Rießersee" hat ein achtes Todesopfer gefordert. Eine 23jährige Frau aus Garmisch-Partenkirchen erlag am Dienstag ihren Brandverletzungen. Der Hotelkomplex, dessen Sportstättentrakt am Samstag durch eine Gasexplosion zerstört wurde, bleibt ein "Pulverfaß", bis das restliche Gas in einem Tank abgefackelt ist.

#### Silvester in Deutschland

dpa, Berlin Knaller, Kracher, Raketen und Tischfeuerwerke im Wert von rund 60 Millionen Mark werden in der "DDR" in der Silvesternacht verballert. In der Bundesrepublik Deutschland sind es rund 100 Millionen Mark.

#### Neues aus dem Verlag

DW. Bonn Der Axel-Springer-Verlag hat sich auch 1986 wieder als Magnet für Besucher aus Deutschland und aus aller Welt erwiesen. Rund 24 000 Gäste wurden in den Verlagshäusern sowie in den Druckzentren gezählt. 2260 Besucher hatte die Zentralredaktion der WELT in Bonn. - Der Verlag rüstet derzeit seinen Fahrzeugpark auf schadstoffarme Motoren um.

#### Millionen-Schaden

AP, Raunheim Sachschaden in Höhe von mindestens zehn Millionen Mark ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Feuer im Gewerbepark von Raunheim im hessischen Landkreis Groß-Gerau entstanden. Die Lagerbestände einer Blumengroßhandlung und einer Büro- und Computerfirma verbrannten.

#### Klirrende Kälte in Sibirien dpa, Moskau

Seit einer Woche herrscht in der sibirischen Stadt Jakutsk klirrende Kälte. Die Temperatur ist auf minus 57 Grad gefallen.

**Anzeige** 



#### ZU GUTER LETZT

Um den Unterschied zwischen Armee und Post deutlich herauszustellen, wird den deutschen Postbeamten das Tragen von Schnurrbärten verboten. Das erließ Generalpostmeister von Nagier am 27. Dezember 1821. Das Gebot galt bis 1848.

#### WETTER: Unbeständig und mild

Lage: Auf der Rückseite einer abziehenden Kaltfront fließt milde und wolkenreiche Meeresluft nach Deutschland.

Vorhersage für Mittwoch: Im Nordosten Deutschlands und im Alpengebiet meist bedeckt und Regen. Sonst wechselnd wolkig und noch vereinzelt Schauer. Temperaturen 5 bis 9, nachts 1 bis 5 Grad. Mäßiger bis frischer, in Boen auch stürmischer Wind aus westlichen Richtungen.

**Yorhersagekarte** 

wolkerigs helter hallo bedecks

hotib bedeckt
wolking
bedeckt
Windstille
Nordwind 10 km/h
Ontwind 20 km/h
Ontwind 20 km/h
Nebuld 40 km/h
Nebuld 40 km/h
Nebuld
Niesein
Regen
Schnee
Schnee
Schouer
Gewilter
Niederschlagstgeb

AAA Katifron om Boden
AAA Katifron om Boden
AAA Katifron in der Höhe
Luftströnung worm
Luftströnung kati

31. Dez., 8 Uhr

Weitere Aussichten: Am Donnerstag zeitweise Regen, weiterhin mild. Am Freitag wechselhaft und Regenschauer.

Hier Auskunft Platz 24", meldet

sich die freundliche Dame. Am ande-

ren Ende erzählt eine alte Frau wei-

nend, daß die Nachbarn ihren Hund

nicht leiden können. Deshalb soll sie

ihn weggeben oder ausziehen. Aber

sie hänge doch so an dem Tier. In

solchen Momenten wird der sonst

eher nüchterne Dialog, in dem es aus-

schließlich um Telefonnummern

geht, menschlich, entsteht ein von

Telefongespräche wie diese sind

für die 180 Frauen und Männer der

Bonner Telefonauskunft zwar nicht

die Regel, aber auch keineswegs sel-

ten. Oftmals werden sie mit skurrilen,

manchmal auch hilfesuchenden An-

rufen konfrontiert oder die Leute

wollen einfach reden, weil sie einsam

sind, Dann müssen die Telefonistin-

nen Geduld zeigen und freundlich

bleiben. Ihr Service unter der Ruf-

nummer 1188 geht somit weit über

das nüchterne Beantworten von An-

an den Wochenenden und während

der Feiertage häufig", erinnert sich

Sabine Reuter von Eyk. "Eine Kolle-

gin hatte am zweiten Weihnachtstag

zwei Anrufer in der Leitung, die

"Die Problemfälle sind besonders

fragen hinaus.

Herzlichkeit geprägtes Gespräch.

Sonnenaufgang am Donnerstag: 8.27 Uhr\*, Untergang: 16.23 Uhr; Mondaufgang: 10.12 Uhr, Untergang: 17.47 Uhr.

Sonnensufgang am Freitag: 8.27 Uhr, Untergang: 16.25 Uhr; Mond-anfgang: 10.42 Uhr, Untergang: 19.22 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Dienstag, 13 Uhr (MRZ):

Deutschland:

Berlin Bielefeld Braunlage Bremen Dortmund Dresden Düsseldorf Erhert

Kanner Aste Kassel Kempten Kiel Kohlenz Köhl-Bonn Konstanz Lelpzig List/Sylt Lineck Mannheim Minnchen

Ausland:

Algier Amsterdam

Athen Barcelona Belgrad Bordeaux

Wenn bei der Telefonauskunft Fingerspitzengefühl und menschliche Wärme gefragt sind

chen Fällen ist Fingerspitzengefühl

gefragt, und das trotz der vielen Anru-fer, die noch in der Warteschlange

sind. Stellenvorsteher Heiner Pilger

fügt hinzu: "Wir versuchen, solche

Personen an die Telefonseelsorge zu

verweisen, denn eine spezielle Bera-

Zwei Minuten bleiben durch-

schnittlich, um eine gewünschte Ruf-

nummer herauszusuchen; zwischen

30 und 40 Anrufe pro Stunde müssen

beantwortet werden. In dem 360 Qua-

dratmeter großen und sechs Meter

hohen Raum im Gebäude des Bonner

Fernmeldeamtes in der Reuterstraße

stehen 63 Mikrofilm-Lesegeräte. Je-

der Mitarbeiter hat neben sich eine

Box mit Mikrofilmen, auf denen die

26 Millionen Besitzer eines Telefons

gespeichert sind. Wenn dann nach

langem Suchen der Anrufer endlich

seinen Teilnehmer bekommen hat,

verabschiedet er sich oft mit einem

Dankeschön. "Ab und zu erreicht uns

auch schon mal ein Blumenstrauß

Der Dienst rund um die Uhr ist

nicht nur anstrengend, er hat auch

Auswirkungen auf das Privatleben.

Pilger: "Jeden Bewerber führe ich

erst einmal in die Telefonauskunft

oder eine Schachtel Pralinen."

tung können wir nicht bieten."

Essen
Feldberg/S.
Flensburg
Frankfort/M.
Freiburg
Garmisch
Greifswald Kopenhage Korfu Las Palmas Leningrad Lissabon Locarno London Los Angek Luxembur Madrid Mailand Mailand
Mailaga
Mailorea
Moskau
Nespel
New York
Nizza
Osio
Ostende
Palermo
Paris
Peking
Prag
Rhodos
Hom 6 bw 3 bw 9 bd 9 R 9 bw 0 S 2 bw 3 bw 10 bd 14 bd 8 R München Münster Noxderney Nürnberg Obersidorf Passau Saarbrücken Sinitgart Trier Zugspitze Rom Salzburg Singapur Split Stockholm Straßburg Tel Aviv Tokio Tunis Valencia Varna Venedig Warschau be he be R bw bw R bd Graupet Gww Lewmer, ne heiner, 'W = h Wolker. Se = Nebet 6 = Reger: Bs = Reger. schauer; S = Stimerfall o Schneesthauer; S = Stimerfall o Schneesthauer; S = Springer Der Wintersportbericht bringt Anga-ben über die Schneelagen in den Ski-gebieten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Italiens und Frankreichs. Die Angaben (von ADAC und DSV) erfolgen ohne Gewähr und bedeuten der Reihe nach: Schneehöhe im Tal/im Skigebiet/Kilometer gespurte Langlaufloipen.

Deutschland: Die Warmhuftzufuhr der letzten Tage führte zu einer Verschlechterung der Wintersportbedingungen, vor allem in den deutschen Mittelgebirgen. Talabfahrten sind nur noch vereinzelt möglich. Die Loipen sind größtenteils gespurt.

HARZ: Altenau: 20/50/16; Buntenbock: 5/10/5.

SAUERLAND: in der gesamten Region nach Auskunft des Verkehrsamtes Winterberg nur noch wenig Schnee. Schneehöhe am Dienstag stellenweise noch 25 cm, bei abnehmender Tendenz; es regnet.

FICHTELGEBIRGE: Fichtelberg: 45/ 50/15.

RHÖN: lt. DSV keine Wintersportmöglichkeiten. SCHWÄBISCHE ALB: It. DSV keine Wintersportmöglichkeiten.

BAYRISCHER WALD: Bayrisch-Eisenstein: 60/110/40; Zwiesel: 70/90/30; Ambruck/Arrach: 50/90/25; Lam: 25/ 80/50; Thurmannsbang: 50/60/40; Grafenau: 20/20/59; Freyung: 50/60/30; Mitterfirmiansreuth: 100/130/35; Mauth: 80/110/70; Waldkirchen: 60/ 70/35: Dreisessel-Haidmühle: 70/

130/40; Neureichenau-Lackenhäuser: 70/90/60; Bischofsreuth: 70/90/25; Hauzenberg: 60/70/30; Wegscheid: 60/ 70/70; Grainet: 40/80/45; Bischofsmais: 80/100/30; St. Englmar: 60/70/55; Waldmünchen: 20/30/40; Furth i. Wald: 50/70/40; Neukirchen Hl. Blut:

SCHWARZWALD: Hinterzarten: 15/ 25/60; Höchenschwand: 100/100/25; Feldberg: 40/100/50; Todtnau: 40/ 60/60; Menzenschwand: 30/50/20. ALPEN: Berchtesgadener Land: 40/

125/55; Inzell: 45/45/38; Ruhpolding: 30/180/50; Bergen-Hochfelln: 0/80; Unterwössen: 25/25/20; Siegsdorf: 10/ 40: Reit im Winkl: 80/170/50; Schleching: 25/90/15; Sachrang: 40/120/7; Oberaudorf-Hocheck: 30/60/25; Rosengasse: 30/70; Bayrischzell-Sudelfeld: 40/90/50; Wendelstein: 20/80; Schliersee-Spitzingsee: 20/50/12; Rottach-Egern: 40/90/9; Kreuth: 60/80/32; Lenggries: 60/90/42; Mittenwald: 30/ 100/18; Dammkar, kein Skibetrieb; Garmisch-Partenkirchen: 32 km Loipen; Hausberg: 20/70; Kreuzeck: 10/60; Wank: 20/80; Eckbauer: 20/60; Alpspitzgebiet: 10/70; Zugspitze: -/250; Riffeiriß: 10/70; Oberammergau: 40/90/40; Schwangau-Tegelberg: 20/80/40; Nesselwang: 40/70/30; Wertach: 35/60/25; Rettenberg-Grunten: 20/50/15; Hindelang-Oberjoch: 30/ 110/46; Fischen-Hörner-Gruppe: 40/ 45/15: Oberstdorf: 75/230/70; Immenstadt: 30/130/68; Balderschwang: 160/ 200/45; Obermaiselstein-Grasgehren: 50/160/15: Thalkirchdorf: 50/60/35;

Oberstaufen: 55/50/35; Steibis: 70/ 120/20; Weiler: 30/30/40; Scheidegg: 50/50/40; Isny: 50/70/85.

Österreich: Ausgezeichnete Wintersportbedingungen: Talabfahrten sind fast überall möglich. Langlaufloipen sind gespurt. KÄRNTEN: Bad Kleinkirchh.: -440/

10; Heiligenblut: 30/80/10; Katschberghöhe: -/95; Kötschach-Mauthen: -/40/130; Turracher Höhe: -/50/15; Weißensee: 35/50/100.

SALZBURG: Badgastein: 70/125/16; Flachau: 70/150/90; Kaprun/Kitzsteinhorn: 45/200/200; Obertauern: 160/ 250/15: Saalbach/Hinterglemm: 120/ 160/8; Zell am Sec. 80/190/300. STETERMARK: Bad Mitterndorf/

Tauplitz: 80/250; Dachstein-Gletscher: -/260; Schladming: 160/220. VORARLBERG: Damüls: 155/190;

Fontanella-Faschina: 170/250; Gargellen: 120/180; Gaschurn: 100/200/25; Kl. Walsertal: 110/360/32; Klösterle: 150/ 200; Lech: 135/170; Schruns: 80/190/6; Zürs: 170/190.

TIROL: Achenkirch: 90/130/58; Ellmau: 130/180/10; Fieberbrunn: 150/ 175/40; Hopfgarten: 70/120/30; Innsbruck: 20/190; Ischgl: 80/145/20; Kitzbühel: 90/100/40; Kühtai: 100/ 130/20; Obergurgl/Hochgurgl: 60/ 90/13; Reutte: 90/130/50; St. Anton/ Arib.: 110/290/20; St. Christoph/Arlb.: 235/170; St. Johann: 130/170/74; Seefeld-Leutasch: 80/120/90; Serfaus: 80/220/60: Sölden/ Hochsölden: 30/

Schweiz: Gute Wintersportmöglichkeiten: in höheren Lagen überwiegend Pulverschnee. Langlaufloipen sind überall gespurt.

BERNER OBERLAND: Grindel-wald: 60/140/25; Gstaad: 65/120/30; Lenk: 80/150/29; Mürren: 120/140/2; Wengen: 70/140.

GRAUBÜNDEN: Arosa: 90/160/30; Bad Scuol: 55/95/54; Davos: 90/155/75; Flims: 95/170/60; Kosters: 110/150/40; Lenzerheide: 90/130/50; Pontresina: 30/60/80; St. Moritz: 30/40/80.

WALLIS: Crans-Montana: 120/190/ 41; Saas Fee: 50/90/8; Verbier: 80/200/ 19; Zermatt: 60/100/19.

Italien: Eine nach wie vor düng Schneedecke, die jedoch zum Skifz ren ausreicht.

BELLUNO: Arabba: 15/20/2; Corti d'Ampezzo: 10/30/45; Nevegal: 20/3 SÜDTIROL: Ahrntal/Speikboden: 60/20; Brixen/Plose: 10/30/12; C vara/Alta Badia: 15/40/10; Grod 15/40/50; Innichen/Sexten: 15/70 Schnalstal: 35/110/8; Seiseralm: 30/40; Sulden: 40/80/12

TRENTINO: Cavalese: 25/30/70; donna di Campiglio: 5/30/3; Mi Bondone: 10/15/9; Predazzo: 15/25 San Martino di Castrozza: 15/30/1 VELTLIN: Aprica: 15/50/6; Box 2000: 20/40; Livigno: 60/60/30. Frankreich: Gute Wintersporthe

gungen. Bis Redaktionsschluß 1 keine detaillierten Angaben vor.